# Mennonite

## Keview

"Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Eph. 4, 3.

Vol. 63.

Winnipeg, Manitoba, September 4, 1940

Number 36.

Published by "The Christian Press, Limited," 672 Arlington St., Winnipeg, Manitoba.

#### "ROCK OF AGES"

Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee; Let the water and the blood, From Thy riven side which flowed. Be of sin the double cure, Save me from its guilt and power.

While I draw this fleeting breath,
When mine eyes shall close in death,
When I soar to worlds unknown,
See Thee on Thy judgment throne;
Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee.

### SIX INCH SERMON

Rev. Robert H. Harper

Jeremiah Denounces False Prophets. Lesson for May 19: Jeremiah 23: 21-32.

Golden Text: I. Thessalonians 5: 21.

About 625 B.C. Jeremiah, a native of Anathoth, began a prophetic ministry that continued forty years. Never popular because he advocated submission to Babylon and tried to turn his people from their evil ways, he was probably put to death by a remnant of Judah that fled to Egypt after the fall of Jerusalem.

His unpopularity was aggravated and the people lulled into a feeling of security by false prophets who substituted for the word of God their own dreams. If dreams could make prophets, nightmares, opium and delirium of illness would fill the world with prophets. Contrasted with the "lying dreams" of false prophets, the word of God is a flame and his judgment a hammer that breaks the rock. And God declared through Jeremiah, in words terrible in their simplicity, that he was "against" the dreamers.

They who assume the role of prophet today should be careful what they set forth as the word of God. Real prophets are sorely needed—to tell men what they ought to hear about themselves and conditions around them. But many who would prophets be only echo prevailing opinions.

Pious platitudes are useless when men need something more. When a famous preacher visited New Orleans, a great throng filled an old church in that city to hear him preach about the man who tarries "by the stuff." An elect lady, asked about the ser-

mon, exclaimed, "What an opportunity that man missed to preach the gospel!" Unwise are they who want to hear only pleasing and entertaining things. Immortal souls need more than entertainment. Let us insist upon hearing what we ought to hear for the soul's good, though it be sharper than a two-edged sword.

## CANADA AND U.S. SIGN AGREEMENT MUTUAL DEFENCE

Ottawa.—The good neighbour policy, characteristic of relations between Canada and the United States for long years, was placed on a concrete base on August 18 last, when Prime Minister MacKenzie King and President Franklin D. Roosevelt signed an agreement at Ogdensburg, N. Y., for the mutual defense of both countries.

Exactly two years ago, on that date, President Roosevelt had stated in Toronto: "I give you assurance that the people of the United States will not stand idly by if domination of Canadian soil is thretened by any other Empire." The practical means for carrying that assurance out were sealed in the agreement reached by the leaders of the two countries forming the northern half of the western hemisphere.

Text of the joint statement issued after the historic meeting follows:

"The Prime Minister and the President have discussed the mutual problems of defense in relation to the safety of Canada and the United States.

"It has been agreed that a permanent joint board on defense shall be set up at once by the two countries.

"This permanent joint board on defense shall commence immediate studies relating to sea, land and air problems including personnel and material.

"It will consider in the broad sense the defense of the north half of the Western Hemisphere.

"The permanent joint board on defense will consist of four or five members from each country, most of them from the services. It will meet short-

#### BACTERIAL RING ROT THREAT TO POTATO CROP

From now till harvest is the best

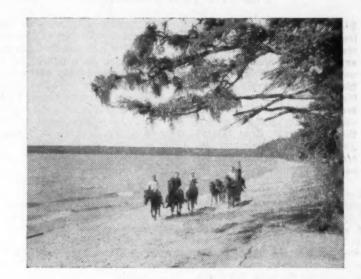

Clear Lake, Man.

time to detect the comparatively new but serious disease of potatoes known as bacterial ring rot (bacterial wilt and rot). Already the disease has caused serious losses in widely scattered localities in Canada and the United States and threatens further damage if not successfully controlled. Every potato grower should keep a sharp look-out for this disease, states N. Racicot, Associate Plant Pathologist, Division of Botany and Plant Pathology, Dominion Depart-ment of Agriculture, and report at once any suspected cases. Specimens of vines and tubers should be sent to the Dominion Botanist, Central Experimental Farm, Ottawa. Only slightly affected tubers should be sent, as badly decayed ones are useless for microscopic examination. The wholehearted co-operation of every grower is essential for the suppression of this serious disease.

As a rule, diseased plants can be detected only late in the growing season. The symptoms are very variable but the most characteristic ones are described by H. N. Racicot in a Science Service Circular which may be obtained free on request from the Publicity and Extension Division, Dominion Department of Agriculture, Ottawa. The first symptoms are usually a rolling and wilting of the leaves which resemble the condition some-

times seen in healthy plants in dry weather. The affected leaves soon lose their normal green colour and feel thin and smooth to the touch. The whole or part of the leaves turns yellow, then brown, the affected parts eventually dying.

#### CANADIAN WHEAT CARRY-OVER

At the end of the crop year, July 31, 1940, the total stocks of wheat in Canada were 273,086,845 bushels. This amount is 178,454,897 bushels greater than the revised carry-over at July 31, 1939, and is the largest recorded, exceeding the previous record at the corresponding date in 1933 by over 61 million bushels.

Stocks of Canadian wheat in store in the United States and en route to that country at July 31, 1940, totalled 27,654,217 bushels compared with 8,278,905 bushels at the corresponding date in 1939. The total amount of Canadian wheat in Canada and the United States at July 31, 1940, was 300,741,062 bushels, showing an increase of 197,810,209 bushels over the 102,910,853 bushels held in similar positions at July 31, 1939. The 1940 carry-over on farms is estimated at 17,286,000 bushels, as compared with 4,682,000 bushels a year ago.

#### Der Chrfüchtige.

Lak' Ihm doch alle Ehre Und allen Menschenruhm, Denn Er ift doch nicht glüdlich, Im falichen Chriftentum.

Lag' Ihn nur gerne oben Und Du tief unten geh'n, Lag' Ihn auch oft in Freuden, Und Du in Trauern fteh'n.

Bas. bu willft Ihn beneiben, Den, der fich felbst betrügt, Und ber's um eignen Schaben Bu feinem Bergen lügt?

Dent' doch wie feine Geele, Dort an der Simmelstür, Einst wird vergebens flopfen, Und rufen, öffne mir.

Erzeig' 3hm beine Liebe, Und mach' Ihm hier noch Freud', Denn dort winkt 36m nur Jammer Bür alle Emigkeit.

Salt' an, für Ihn au fleben, Im findlichen Gebet, Daß Gott des Armen Augen Noch öffne, Ch's ju fpat.

3. B. J.

#### Das Lied vom Sterben.

Bfalm 90, 1-4: Gin Gebet Dofes, bes Mannes Gottes. Berr Gott, bu bift unfere Buflucht für und fur. Che benn bie Berge wurden und bie Erbe und bie Belt gefchaffen wurden, bift bu, Gott, bon Ewigfeit gn Ewigfeit, ber bu bie Denfchen läffeft fterben und fprichft: "Rommt wieber, Menichenfinder!" Denn tanfenb Jahre find bor bir wie ber Tag, ber geftern bergangen ift, und wie eine Rachtwache.

Der Apostel Paulus flagt im 7. Rapitel des Römerbriefes: "Das Befet gereichte mir jum Tobe, das mir doch jum Leben gegeben mar." führt es bann weiter aus, wie bie Sunde, die wir erft nicht kannten, uns durch das Gefet gur Shuld wird, weil wir fie durch das Gefet als das erkennen, mas fie ift. Das ift das unaussprechlich tiefe Berderben des Menschen, daß er sich fogar das jum Tode gewandt hat, was ihm von Gott jum Leben gegeben ift. Die Lage ift hoffnungs.

Beute, da die hohlen Berbititurme über die öden Felder braufen, tommt uns die Beit so traurig vor. benn all das Leben, das wir fo froh im Frühling begrüßen, nur zum Sterben geboren? Ift denn in das Gefet vom Wachsen und Reifen zugleich auch bas Gefet ber Bernichtung eingeschlossen?

Rein, bas tann nicht fein. Die Mbficht in dem allem muß höher liegen, und wir miffen, daß das Leben, welches in den Pflanzen war, nicht aufgehört hat, sondern au höherem, wenn auch verborgenerem Leben ausgereift ift, bas nach langer Beit wieber auffproffen und neue Freude und neue Wonne geben wird. in ein höheres Leben fogar dort übergehen, wo das Korn gur Rahrung höherer Lebenswesen dient. nein, wir, die wir im Berbit die Ernte in unsere Scheuern sammeln, wiffen wohl, daß das Werden und Bachfen fein ständiges Bergab, auch feine ewige Bickadlinie, auf und ab, sondern ein zwar langsames aber beständiges Aufwärts. Es geht im nächsten Jahr etwas höher binauf als in diesem und im nächsten Berbft nicht gang fo tief himunter, und endlich wird alles Leben dahin ausmünden, wo kein Tod und kein Beid und fein Gefchrei und Seufzen mehr fein wird. Es geht aufwärts.

Aber das große Sterben in der Natur und in der Menschenwelt bringt es uns doch jum Bewuftfein, daß wir einen Beg geben, beffen endlichem Ziel wir nicht ausweichen können, so gern wir es auch möchten. Auch der glaubensstarke Apostel Baulus wäre dem Tode gern entgangen und hatte das Ueberfleidet-werden bem Entfleidet-werden borgezogen, aber er konnte da nicht wählen, sondern hatte es fo zu nehmen, wie es fam, und fein Saupt fiel unter dem Schwertstreich des Scharfrichters.

Mofes, der Mann Gottes, ift auf ber langen, weiten Bijtenwanderung manchesmal dem Tode entgegengetreten, indem er für das abtrünnige Bolf bat. Er hat des Sohenpriefters Cohn gefehen, wie er mit dem Rauchfaß mitten zwischen die Lebenden und die Sterbenden trat, daß der Plage gewehrt murbe. Er hat gesehen, daß man dem Tode nicht unbedingt preisgegeben ift. Und doch fah er, daß es dem Menichen gefett ift, einmal zu fterben. Das Sterben konnte nicht abgewandt werden. Nur die Art des Todes war nicht bei allen Menschen gleich. einigen war es ein Untergehen, bei anderen ein Siegesgang zu einem besseren Leben. Und auf die Frage, wie das Sterben in Leben umgeman. delt werden fonnte, befam er für Afrael im Gefet bie Antwort mit dem Jusat: "Tue das, so wirst du leben!" Das war verlockend, und er und das Bolf machten fich daran, das Geset "zu tun". Leider ge-lang es nicht. Auch Moses selbst fonnte nicht ohne ein Bergeben abkommen, das ihm den Eintritt in das gelobte Land versperrte. Saderwasser hatte er seine schwache Stunde, die Stunde des Aleinglaubens, durch die auch er mit dem Tode Bekanntichaft machen mußte.

Da sah Moses, daß der Menschen Fall nicht durch die Schwere des Gefetes bedingt ift, fondern in feiner Schwäche und Unfähigkeit, das Befet zu halten und zu tun. Doch fah er zugleich auch, daß Gott noch im Tode erretten und jum Leben führen Er fah, daß der Tod nicht unbedingt in der Macht deffen lag, der des Todes Gewalt hat, sondern Gott hatte ein Bort beim Sterben mitzusprechen, und das Wort, das er sprach, war ein gnädiges Wort. Freilich ersuhr er das viel später, als der Herr ihm erit Canaan zeigte, und er dann am Bergen Gottes im

" Tode einschlafen konnte. Aber prophetisch hat er das vorausgesehen und ift gu feinen eigenen Schlüffen gefommen, die ihn zugleich tief erschüttert und hoch beglückt haben.

"Serr Gott, du bift unfere Bu-flucht für und für!" Bu dir flieben wir, wenn es uns an Fiihrung mangelt. Bu Dir tommen wir, wenn es uns unter dem Areng zu schwer wird; - ju dir auch, wenn die Freube uns in Gefahr bringt, leichtsinnig der Bersuchung jum Bosen zu berfallen; — zu dir, o Gott, wenn wir im Sterben alles willenlos mit uns geschehen lassen müssen, was über uns fommt. Richt der dunkeln Unterwelt, nicht der unzuverlässigen Menschenwelt, sondern nur dir, o Gott, allein befehlen wir uns, wenn wir die Augen im Tode schließen. Du bist unsere Zuflucht für und für, du allen Zeiten, in allen Lagen des Lebens, im Leben und im Sterben,

für und für.

Soch turmen fich die Berge und ragen mit ihren schneegefronten Säuptern in den Simmel hinein, aber besteigt man fie, so fieht man, daß man dem Simmel auf der Bergspitze noch nicht näher ist als unten im Tal. Ewig scheinen diese Bergriesen an ihrem Ort zu stehen, und es scheint uns, sie könnten durch nichts vom Plat gerückt werden. Und doch, wenn man ihren Bau durchforscht, erkennt man, wie auch fie einst unter großen Weben geworben Und wer die Bergangenheit mit der Gegenwart zu vergleichen und die Linien au gieben weiß, der erfennt, daß auch der Wels modert und seinem Untergang entgegengeht. Aber hoch erhaben über allem ist und überdauert fie der ewige Schöpfer Simmels und der Erde, der fie machte und noch da fein wird, wenn fie im letten Feuer untergeben und Darum ift diefer Berr verfinken. und Gott allein unfere Zuflucht. Er ift hoch erhaben über allen Bergen; und ehe die Berge murden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, war dieser Gott, und er wird bleiben bis in alle Emigkeit.

Diefer Gott ift unfer Leben, und er hat auch unser Leiden und Sterben in feine Sand genommen. Sünde zog Schmerzen und Tod nach fich, und wo der Fürst des Todes die alleinige Macht über beides hat, da wird es unerträglich ichwer für die Menschen. Da ist die äußerste Finfternis, und da ift das Beulen und Bähneklappen. Aber Gott, der barmherzige Bater, hat feinen Gohn gur leidenden und fterbenden Menschheit gesandt, auf daß er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hat, das ift dem Teufel; und nun folgt mohl noch Leiden und Tod auf die Sünde, aber der Teufel fann fie nur da jum Berdeben der Menschen gebrauchen, wo sich ihm die Menschen aus freiem Willen aum Gericht übergeben. Wer sich auf Gnade und Ungnade Gott in Christo hingibt, dem wird das Leiden gur Bucht und das Sterben zum Gingang in ein befferes Leben, benn bei Gott gibt es keine Ungnade, und in ihm rühmt sich die Barmbergigkeit wider das Gericht.

Dadurch, daß Gott dem Teufel die Gewalt über Leiden und Tod nahm hat er diefen ben Sieg und ben Sta-

chel genommen und das, was der schlimmfte Fluch mar, uns jum Ge. gen umgewandt. Die Spotter fagen, Gott habe Gefallen daran, den Denichen Leiden gu ichaffen und fie gu qualen, weil er zu Eva gefagt hat: "Ich will dir viele Schmerzen ichaf. fen". Aber das in ein Angelen inis. Das bekundet nicht Luft am der Barmberzigfeit und Gnade, und ber Sinn ift der: "Dadurch, daß ihr gefündigt habt, feid ihr bem Leiden und den vielen Schmergen berfallen. aber der Teufel, der fie im Grunde verschuldet hat, soll sie an euch nicht ausüben dürfen, fondern ich will es tun, und dadurch werden euch auch die Leiden und Schmerzen gur Ge. ligfeit werden."

Bas Gott fo im Paradiefe berheißen, und mas er in Chrifto auf Golgata erworben hat, empfand der prophetische Geift Moses in der Tiefe des Herzens, und von dort kam das Bekenntnis: "Du lässest die Menschen sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!"

An Gräbern finngen wir das icho. ne Abschiedslied, wie aus dem Munde ber Berschiedenen: "Laßt mich geh'n, Laßt mich geh'n!" Und sie geben ja auch von uns, aber nur zeitweilig. Sie fommen aber gu Gott in die bielen Wohnungen, die uns dort auch bereit sind, und wo wir sie wiedersehen werden, wenn auch wir aus der Belt geben und gu Gott tommen. Das ift ein feliges Sterben, weil babei nicht der Teufel, fondern Gott das Machtwort fpricht.

Für diejenigen, die fich dem bofen Feinde jum Gericht übergeben, wird es einmal heißen: "Gehet von mir, ihr Berfluchten!" — Für alle Men-ichen aber, die fich zu Gott bekehren und sich ihm hingeben, heißt es: "Rommt wieder, Menichenfinder!"

Liche Seele, mas möchteft Du horen, wenn Dir das Gehör für diefe Welt schwindet und sich Dein Ohr für das öffnet, was aus der anderen Welt tont. Zweierlei Begrüßungs-worte find die ersten, die Du dann boren wirst: "Gehet von mir, ihr Berfluchten!" oder: "Kommet ber, ihr Gesegneten meines Baters! 3meierlei Bege betritt Deine Seele, nachdem fie den miiden Leib hier abgestreift hat. Entweder sie ver-finkt bewußtlos in die Tiefe der äufgerften Finfternis, und wenn fie ihre Augen erwachend aufschlägt, findet sie sich in der Solle und in ber Qual, oder Engel tragen fie in Abrahams Schoß, wo fie getröftet wird, nachdem fie im Kreug und Leid bewährt und durch den Tod in's Leben eingeführt wurde.

Bähle, o Seele! Doch wähle recht! In diesem unserem Leben zwischen Tag und Nacht seufzen wir in den dunkeln Rächten fo oft: "Ach, du, Herr! Bie fo lange!" Manch ein Tag unseres Lebens und manch eine schlaflos, im Leiden durchwachte Nacht will uns als eine Ewigfeit erscheinen, die nie endet. Doch bei uns ift das nur Täufchung, und die Uhr tidt die Sekunden ab in unseren Freuden und in unferen Leiden gang gleich. Aber bei Gott icheint die Sache nicht so zu sein, sondern fie ist fo. Bor dir find taufend Jahre wie ein Tag und wie eine Nachtwache." Datum tann er uns im Sterben rufen

hent furze Freu ligen 111 lang perfl

1940.

has o daß die S faun Reit light ret fal. eine lidit derg

teni ,D mie mad

Mo

und

die me ten bel fei die the Di fal

> 8 er E CO W 25

Se.

gen.

Ren-

311

hat :

haf.

ind.

am

der

der

ge.

den

idit

ud

Se.

ver.

auf

der

Eie-

and

en-

ımt

bö.

nde

n'n

hen

lia.

nie.

udi

er.

ber

en.

28:

pip

ht

ış.

hr

er,

le.

er

T.

er

ıt,

in

e.

it

und sagen: "Kommt wieder, Menschenkinder!" Er macht uns unser furzes zeitliches Glück zur ewigen Freude, und er verkürzt die Tage der äußersten Leiden, damit die Heisen sigen in der Not bewahrt werden, und läßt kein Leiden länger dauern, als es die Seinen ertragen können.

Und scheinen die Leidenszeiten so lang, und die Stunden der Freude versliegen so schnell. Aber Gott hat das alles in seiner Gewalt und schafft, daß die Freuden ewig währen und die Leiden vorübergehen, daß wir sie kaum merken und jubeln: "Dieser Jeit Leiden sind nicht wert der Herrichteit, die an und soll geofsenbaret werden!" und: "Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, wirkt eine über alle Wahen wichtige Herrichseit denen, die dadurch (nicht niedergeschlagen, sondern) geübt sind."

Auch das ist dem Manne Gottes, Moses, als eine Wahrheit in Herz und Gemüt gedrungen, daß er anbetend und bewundernd davor steht: "Denn tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag und wie eine Nachtmachel"

Ein sehr großer Teil der Christenheit seiert den letzten Sonntag des Kirchenjahres als "Totensonntag". Dann gedenkt man der lieben Berstorbenen, schmückt ihre Gräber, und die katholische Kirche betet für ihre

Es ist schön, dafür zu sorgen, daß diesenigen von uns nicht vergessen werden, die einmal mit uns wanderten und so viel unserem Erdenleben bedeuteten. Der "Totensonntag" hat seine Bedeutung für uns. Aber um die Seelen der Entschlasenen brauchen wir ums nicht mehr zu bemüßen. Deren Los ist gefallen und ihr Schickal entschieden, und wir brauchen für die selig Entschlasenen keine Totenmesse mehr lesen, und den Berdammten hillt sie nicht mehr. Für die Seligen könnten wir aber diesen Sonntag als "Lebenssonntag" seiern, denn

Jesus lebt! Run ist der Tod Mir ein Eingang in das Leben. Belden Trost in Todesnot Bird das meiner Seele geben, Benn sie gläubig zu ihm spricht: "Gerr, Herr, meine Zuversicht!"

Der Dichter dieses Liedes muß wohl dasselbe empfunden haben wie Moses, der Mann Gottes, als er sang: "Du bist unsere Zuflucht! Du lässelt die Menschen sterben! Du brichst: Konunt wieder, Menschenfinder!" Denn vor ihm sind tausend Jahre wie ein Tag und wie eine Rachtwache.

Liebe Seele, auch über Dir waltet dieser Gott im Leben und im Sterben, in Freud' und Leid, und wartet darauf, daß Du ihm Dich übergebest, damit er Dein Leiden segnen und Dein Sterben in Leben umwandeln fann. Er hat Dich lieb. Amen! Jacob &. Janzen.

#### Biliswerk-Motizen

(Mennonitisches Zentral - Komitee) Led Claassen telegraphiert am 31. Juli von London, England: "Sendet telegraphische Zustimmung, daß ich die Berantwortung für sechzig geflüchtete polnische Knaben übernehme, die nach verzweiselten Ersahrungen über Rumänien, Ungarn, Frankreich in England ankarnen. Die Kleidersendung für Frankreich wird hier aufgehalten, autorisiert mich, dieselbe in England zu verwerten. Sabe Geschäftsstelle 20 Gordon Square eröfinet".

Eine Bevollmächtigung in Bezug auf die polnischen Flüchtlinge wurde sofort gesandt, mit der einzigen Bedingung, daß die Ausgaden im Rahmen des Budgets für England bleiben. Die Bemerkung bezüglich der Aleider meint die Aleidersendung dem 27. Mai, Sendung Rummen 2 (48 Ballen, 4155 Pfund), die für Frankreich bestimmt war. Dieselbe ihr auf Unwegen nach England gekommen. In früheren "Rotizen" teilten wir mit, daß Ernest Bennet die erste Sendung in Frankreich verteilt habe.

In einem Brief von Br. Claaffen bom 1. August beißt es: "Seit meinem letten Brief bom 24. habe ich eine Reise nach Ashton Rennes gemacht und habe einige Tage im Bruderhof der hutterifchen Brüder gugebracht. Da es zweifelhaft ift, daß alle Ginfaffen die Ausreifeerlaubnis fofort bekommen werden, wurde befcloffen, daß vier Brüder voraufgehen follten, da fie das Reifegeld und die Ausreiseerlaubnis haben. Seit meiner Rückfehr habe ich Nachricht erhalten, daß Bans Meier und noch ein Bruder morgen nach New York abfahren. Gie haben Erlaubnis vier Monate in den Staaten zu bleiben. Meier wird mit dir in Berbindung treten, wenn fie ankommen und Dir ihr ganges Problem vorlegen. 3ch versuche mit ihrem Kossierer ausammenautreffen, um ihnen vielleicht \$100.00 ur Dedung ihrer Bedürfniffe zu übergeben".

Ernest Bennett schreibt am 17. Juli von Toulouse, Frankreich: "Borläusia gedenke ich hier in Toulouse au bleiben. Da die amerikanischen Duäker notwendig Arbeiter brauchen, haben sie mich gebeten, ihre Transvort-Abteilung au übernehmen, dis ich abreise oder die sonst jemand gefunden wird, die Arbeit au hun. Ich sah nicht, das das hinderlich sir uns sein könnte und so habe ich die Arbeit übernommen mit der Bedinauna, das ich entlassen werde, wenn unsere mennonitische Arbeit es fordert.

Benn ich die Loge richtig einfchate, wird das Bedürfnis fürs Bilfswert fich bier in Frankreich fteigern und ich hoffe, daß unfere Bemeinden alles tun merden was fte meint. Ihr fonnt mehr Berpflichtunden übernehmen, donn lakt mich wiffen. und ich werbe Borichlage mochen, mie am beiten geholfen werden fann. Natürlich das Bedürfnis an Lebonsmitteln und Aleidern bleibt dasfelble und irgend eine Gelblumme konnte haffir berwendet werden. aber mir icheint, hab mir als eine Keine Grub. be die Bedürfniffe beden follten. bie han den groken Organisationen leicht überseben merben".

Ein Kabelgramm vom 7. August, welches von Bender und Bennett unterzeichnet ist, beweist, daß diese zwei Brüder jest an der Arbeit sind, das Hilfswerk für den kommenden Herbst und Winter zu planen.

J. Legiehn, der Oberschulze der Kolonie Fernheim, Chaco, Paraguah, schreibt in einem Brief vom 21. Juni: "In meinem Schreiben vom 30. Mai dieses Jahres berichtete ich bereits, daß Fernheim seit einiger Zeit stark an Malaria zu leiden hat. Ganze Familien, ja ganze Dörfer werden von dieser Krankheit heimgesucht.

Bie stark Fernbeim von der Malaria heimgesucht wird, möchte ich an einigen Zahlen veranschaulichen. Im April verausgabte Fernheim sir Medizin (und Berpslegung) 163.000 Pesos; im Mai 67.000 Pesos. Für Juni liegt die Abrechnung noch nicht vor; es beläuft sich die Summe aber heute schon auf rund 100.000 Pesos vor Monat sür die drei Malaria Monate gegen 33.000 Pesos (ca \$100.00) sür die letzen 7 Monate vor der Epidomie.

Troty des schweren Kampses ums Dasein konnte mit vereinten Kräften im Kolonie-Ausbau doch eins und das andere unternommen werden Es konnte endlich einmal eine Mölkerei in Betrieb gesetzt werden. Weiter hat Fernheim eine Lokomobilu und ein Opnamo gekauft".

Bruder M. C. Lehman schreibt am 14. Aus von Berlin: "Bir nehmen mit Befriedigung und Freuden wahr, daß Ihr eine Erweiterung des Silfswerks in Europa blant. Bir haben alles actan, mas wir konnten, um Information über die Notlage in Solland. Belgium und Frankreich aberlanden. Die Regierung konderiert. Es ist möglich, daß wir Eucherster Sand Information über die Art der Rot und den Umsang derselben in etwa einer oder zwei Bochen senden können.

Mir schlagen vor, das die besondere Duöter-Gabe aus Khiladelphia von \$500.00 für tuberkulose volnische Kriegsgesangene in einem Lager in Nord - Doutschland verwendet wird Das deutsche Note Kreuz hilft uns. das Geld an die richtige Stelle zu bringen".

D. D. Miller und A. Warkentin.

#### Bericht

Winnipeg, bon soiten der Allgemeinen Konferenz.

Urfärgst war in unsern Blättern bom Unterzeichneten ein kurzer Bericht über die Mennoniten in Winnibeg peröffentlicht. Auch ist bor einiaer Leit in den Blättern über die bon der M. A. Gemeinschaft hier getone Stadtmission berichtet worden. So ist denn auch seit 21/6 Nahren in Minnipea von seiten der Allgemeinen Konferenz der Mennoniten von Kanoda und von Kordamerika, durch den Unterzeichneten, Stadtmission

getan worden, Nachfolgend ist benn ein Bericht über dieses unser Missionsunternehmen in Winnipeg.

Der Ansang dieses Unternehmens datiert zurück bis zum 8. Dez. 1937; wann auf meine Einladung hin in einem Lokal an Logan Ave. eine informelle Zusammenkunst junger Leute aus Binnipeg stattsand; auf der 21 Personen gegenwärtig waren. Nachdem wir uns bekannt gemacht und eine zeitlang unterhalten und erbaut hatten, wurde die Frage gestellt, ob :nan östers solche Zusammenfünste haben möchte; welches einstimmig mit Ja beantwortet wurde.

Run war aber die Frage wegen einem paffenden Lotal für folche Busammenfünfte. Durch Bermittelung einer bekannten Berson wurde ich mit der englischen Emmanuel Baptiften Rirche an Sargent Ave. bekannt, deren Borfteber uns fehr entgegenkommend waren, und mit benen gunächst vereinbart wurde, jeden zweiten Sonntag Radmittag, zwischen 1:45 bis 2:45 in ihrer Kirche erbauliche Bersammlungen haben zu dürfen. Womit denn am 16. Jan. 1938 begonnen wurde. Bom 10. April bis aum 6. Rob. besfelben Jahres haben wir dann jeden Sonntag Radmittag gu derfelben Beit unfere Berfamm. lungen gehabt.

Der Durchschnittsbesuch war damals 27. Satten während dieser Zeit auch wiederholt auswärtigen Predigerbesuch, wohl sieben mal. Bom 3. März dis zum 12. Mai 1938 hatten wir hier und in unserm Sause Tausunterricht, woran 9 Seelen teilnahmen, von denen am 12. Mai 7 von nir getauft wurden. Am 29. Mat hatten wir dann auch Unterhaltung des Seiligen Abendmahls, woran 50 Seelen teilnahmen.

Da es aber sehr unpassend war Sonntags die Bersammlungen von 1:45 bis 2:45 abzuhalten, wurde weiter Umschau gehalten nach einem passenderen Lokal oder Kirche, wo wir auch zu andern Zeiten zusamenkommen könnten, und welche uns womöglich ganz zur Bersügung sein möchte. Unweit von der Kirche, in der wir uns bisher versammelt hatten, war eine geräumige Kirche, die schon längere Zeit leer gestanden hatte, die aber in sehr vernachlässigtem Zustande war. Dieselbe war unter bestimmten Bedingungen zu haben.

Rachdem wir die Zusicherung der Unterstützung und Mithilse der Allgemeinen Konserenz der Wennoniten von Nordamerika, durch Aelt. David Töws, erhalten hatten, haben wir dann diese Kirche in brauchbaren Zustand gebracht, und die notwendigsten

(Schluß auf Seite 15)

#### Einladung

Die M. B. Gemeinde zu Winkler, Man., ladet jedermann herzlich ein zu ihrem Erntedank- und Missionsfest, zu Sonntag, den 22. Sept. Fike einen Imbik am Mittag sorgt die Gemeinde. Kommt und helft uns den Herrn erhöhen und Jion bauen.

Im Namen ber Gemeinde S. S. Both.

Ber

ihr

Bat

Mei

Def

Ept.

fom

280

fon:

find

gibi

herr

601

für

bes

uns

ben

Sii

Bei

aeb

Did

die

fie

an

rid

ten

Sel

un

gel

B

nu

GI

im

ble

her

wi

mi

St

mı

teŝ

B

Bu

mi

for

011

mi

fei

lle

eir

no

au

ge

eir

de

fal

fa

mi die tri

de de tri

W

, 9 bo

T

D

5

#### Gemeindeleben

Ift feine hoffnung mehr auf Gerechtigkeit?

Man trifft bei dieser Zeit überall viele Menschen, die es recht schwer finden, an das Walten göttlicher Berechtigkeit au glauben. Die lange Rette menichlicher Ungerechtigkeit, unerwartete Fehlfchläge, getäuschte Soffnungen, quahlende Bedrudungen, bittere Rot, beständiger Dafeinstampf und unverschuldetes Elend icheint fie au berbittern. Gie feben, wie das Bofe in der Belt die Oberhand hat, das Laster sich überall breit macht, die rücksichtslose Gelbstfucht fiegt, und die Bescheidenheit liegt unter, und die Gerechtigkeit wird niebergehalten und wird berleumdet. In Angft und Gorgen ichauen fie mit brennenden Augen troftlos in die Bufunft. Gie haben feine Soffnung mehr. Sart und unerbittlich find die Forderungen des täglichen Lebens. Ihre Bergen febnen fich nach Gerechtigfeit, aber wo ift fie? Immer noch fucht ber ausgeklügelte Betrug ber Sunde feine Opfer und befampft gewiffenlos die ichlichte Chrlichkeit, und daber gibt es heute fo viele Ungläubige, und fie stellen immer wieder die Frage: "Gibt es feinen Gott, der bie Gerechtigfeit jum Giege führt?" Behntaufende trennen uns bon dem Glüdzuftande in Eden. Ginft ftanden die gehn Gebote Gottes flar im Menichenherzen geschrieben als Maßitab fittlichen Sandelns. Durch ben Ginfluß des Bofen murben die Schrift. züge dieses göttlichen Richtmasses immer mehr berwischt, und die Folge ift, was wir heute sehen. Aber wir erwarten noch beffere Beiten. Benn Friede auf Erden und den Menfchen ein Bohlgefallen fein wird, dann und nicht früher wird wieder Gerechtigfeit auf Erden herrichen. Die vorige Serrichaft wird wiederfehren. Wir dürfen aus zahlreichen Beugnissen persichert sein, daß dieses wunberbare Bert burch Chriftum gefchehen foll. Bir fragen: Füllte Er bor neunzehnhundert Jahren, als Er hier war, die Erde mit der Berrlichfeit Gottes ober ben Menschen mit Boblaefallen ? Rein. Wir feben in ben Bundniffen der Berheißung, daß die Belt, ja alle Geschlechter der Erde gefegnet follen werden. Er tam, aber alle Beichlechter find nicht gesegnet. Der Bund mit David verhieß, daß Bott Chriftum beffen Thron geben wollte, und daß Er über das Saus Jakob ewiglich herrschen soll. Das Haus Jakobs ist noch unter die Bolfer zerftreut, der Thron David ift noch zerfallen, und ber Bund ift noch nicht erfüllt. Mofes fagt: "Ginen Propheten wie mich wird der Berr, bein Gott, dir erweden aus dir und aus beinen Brüdern, dem follt ihr gehorchen" 5. Mofe 18, 15. Er fam gerade fo, wie Mofes fagte, aus ben Brüdern. Aber hörten fie Ihn? Rein. Er mar "ein Stein des Anftofens und Fels ber Mergernis". Aber die Beit muß noch kommen, wo fie ihm gehorden werden, fonft mare Gottes Wort ein Fehlschla, welches unmöglich ift. Wir lefen in Jefaja, daß ein Rind geboren und ein Cohn gegeben weiden follte, daß Er der Friedefürft fein follte, daß Geine Berrichaft und des Friedens fein Ende fein foll auf dem Thron Davids und Seines Ronigreichs, daß Er es gurichte mit Werechtigkeit von nun an bis in Ewigfeit. Als Er fam, glaubten diejenigen, deren Bergen in der Erwartung diefer Berheißung brannten, er wurde diefe erfüllen, felbit Geine Jünger glaubten es. Gie hatten ein Recht, das zu erwarten, was Gott gefagt hatte. Und fie glaubten mit Recht, Jejus fei derjenige. Sie waren ficher, daß er des Beibes Same und der Same Abrahams mar, "Des Beibes Same foll der Schlange das Saupt zertreten". "Dir und Deinem Samen will ich das Land zu einem ewigen Erbe geben, und in Deinem Samen follen alle Geschlechter gesegnet werden". Einen Propheten gleich wie Mofe, den follten fie boren. Aber fie hörten nicht. Warum find all dieje berrliche Verheißungen nicht erfüllt worden? Bo ift der Irrtum? Saben all diese Verheißungen fehl geschlagen? O nein, die Zeit war noch nicht da. Aber Er, Jesus, wird wieder fommen und fie alle erfüllen. Und weil viele Menschen dieses nicht einsehen, daß die Verheißungen noch ein Teil der Miffion Jefus ift, die Er bei Seinem erften Rommen nicht erfüllen fonnte, fondern erft bei Geinem zweiten perfonlichen Rommen erfüllen wird, werfen fie alles über Bord und haben feine Soffnung auf Gottes Gerechtigfeit, und wollen fie felber herstellen, der Belt befferen Frieden ichaffen. Sie verschlimmern nur die Sache. Die Gefetlofigfeit nimmt noch immer zu.

Mit Gruß,

Frang Görgen.

Bas fagt Gottes Wort über bie Läfterung wider ben Beiligen Geift.

Von dieser furchtbaren Lästerung redet der Herr Jesus klar in Matth. 12, 31—32; Mark. 3, 28—30 und Luk. 12, 10. Auch der Johannes- und Hebräerbrief reden klar von dieser Sünde. Ich will hier 6 Bibelstellen angeben, die von der Lästerung gegen den Heiligen Geist handeln (Bite nachzulesen): Matth. 12, 31—32; Mark. 3, 28—30; Luk. 12, 10; 1. Joh. 5, 16; Hebr. 6, 4—6 und Hebr. 10, 26—29.

Es waren Todfeinde des Herrn Jefu, die dem Sohne Gottes gegenüber ftanden. Es waren Schriftgelehrte und Pharifaer, die Jesu Tun überwachten. Sie wollten die Seelen die Jesu nachfolgten und an ihn glaubten, irre machen, damit fie fich bon Jefus abwenden follten. Da waren diese verstodten Männer gerabe Beugen, wie ber Berr Jefus burch d. Kraft Gottes einen Besessenn, der ftumm und blind mar, heilte. Diefes große Bunder fonnten fie nicht mehr leugnen. Wohl hatten diese Gebildeten Männer im Soben Rat ju Jerufalem den Herrn Jejum oftmals geschmäht und betrübt und bas Bolf

gegen Jesum aufgehett, indem fie über ihn gemein und nieberträchtige Berleumdungen aussagten, wie: "Er ift ein Freffer und Beinfäufer, der Böllner und Suren Gefelle", Dies waren lauter schwere Gunden, die aber vergeben werden fonnen, wenn rechtschafene Buße darüber getan wird. Dieje Gunden ftellen nicht die Lästerung wider den Seiligen Beist dar. Run hatten also die Pharifaer diefes Bunder gefeben. Das Volf war gang begeistert über diese herrliche Tat, jubelte gleichsam dem Beilande gu. Schon murden Stimmen laut unter dem Bolfe. Ift diefer nicht Davids Sohn? (Matth. 12, 23). Die Pharifäer mollten nun die gange Sache hindern, obwohl fie Beugen waren dieser göttlichen Beilung, indem fie der großen Begeifterung des Bolkes Salt geboten. Sie fingen bewußt furchtbar an zu lügen u, die göttlichen Rräfte in dem Berrn Jefus für dämonische Satansfrafte aus dem höllischen Abgrund hinzustel-Ien. Gie fagten ju dem Bolte: "Er treibt die Teufel aus durch den Oberften der Teufel". Seutzutage würde diese Sprache so lauten: "Ihr Leute die ihr so begeistert seid über diesen Jefus, laßt es euch fagen, in diefem Jefus fitt fein guter Weift, er hat den leibhaftigen Teufel im Herzen, eine höllische, satanische Macht stedt in Bohl wußten die Todseinde des Serrn Jeju gang genau, daß tein Teufel den andern austreibt, aber das Bolf darf um feinen Preis Glauben faffen gu diefem Jefus, unter feinen Umftanden darf diefer Sefus einen Unhang von Menschen bekommen, die an seinen Namen glauben. Es follte unter feinen Umftanden geschehen, daß Jesus Eingang und Zugang ju dem Menschenherzen hätte. So dachten und mögen die Pharifäer geredet haben über Jefum und das alles deshalb, weil fie ihn nicht als Messias anerkennen wollten. Sie taten alles was in ihren Araften ftand, diefes große Bunder als von dem Teufel gewirft binguftellen. Mit flarem Bewuftfein fagten fie zu dem Bolke, daß Jefu Berke nicht durch Gottes Geift, fondern als bom Teufel gewirkt, anzusehen find, Dieses alles taten die Pharisäer mtder befferes Biffen und Gemissen. Barum wollten die Pharifaer diefe Tat des Herrn Jeju als durch den Beiligen Geift gewirkt, nicht augeben und anerkennen? Wenn fie augegeben hätten, daß in Jefus die Rraft Gottes wohnt, und daß alle feine Bunder in der Kraft des Beiligen Beiftes erfolgen, dann hätten fie unbedingt on ihn glauben missen, ihr Leben ändern und ihn als den Sohn Gottes, als den Messias und König feines Bolfes Ifrael, anerkennen. Das wollten sie aber nicht tun. Somit ift der prattische Grund ihrer Lästerung der, daß sie Jesus ablehnten, weil fie ihr Gundenleben nicht ändern und ihren Einfluß unter dem Volf nicht verlieren wollten. Am liebften hätten fie in ihrer bewußten Feindschaft gegen Jesum dieses große Bunder geleugnet und weggestritten, wie sie es oft gemacht haben. Das tonnten sie nicht tun, weil bieses

Bunder vor den Augen des Bolkes geschah, und weil es eine große Tat war, die kein Mensch tun konnte. Jacob F. Reuseld, Larslau.

Bir wollten Jesum gerne feben! Sob. 12, 21.

Dieses war der Bunsch etlicher Griechen, die gen Jerusalem gekommen waren zur Anbetung Gottes während der Zeit der Osterseier. Jedenfalls hatten sie schon vieles don Jesus gehört, wie er umhergezogen war, wohlgetan und gesund gemacht batte alle, die dom Teusel überwältigt waren. Sie werden auch ersahren haben, daß er die Zöllner und Sinder annahm, ja daß er ihnen die Sünden vergab und Frieden schofte. Es waren heilsberlangende, hisse suchen Seelen.

Das Dasein Gottes wird erseben an der Schöpfung der Belt, Baulus bemerkte auf feiner Miffionsreife in Altar mit der Auf. Athen einen fdrift: Dem unbekannten Gott. Die Berichte der Beidenmiffionare bezeu. gen es auch, daß die Beiden an einen oder mehrere Götter glauben und daß fie das Wohlwollen diefer Götter erlangen möchten. Auguftinus fagt, das menschliche Berg komme nicht eber gur Rube, als bis es gu feinem Urfprunge, ju Gott, gurudfehre. Den Grundsat befolgten diese Griechen, benn nach Gbr. 1, 3 ift Jesus ber Glang der Berrlichkeit Gottes und das Ebenbild feines Wefens, und den wollten fie feben, tennen lernen. Das war ein richtiger Glaubensanfang.

Der Pfalmift fagt 36, 10: "In deinem Licht feben wir das Licht". Jedenfalls waren fie einigermaßen mit dem Worte Gottes bekannt und durch dasselbe erleuchtet worden. so daß sie sich als Sünder erkannt hatten. Und Jesus war ja gerade für die Sünder gekommen, fie felig und gliidlid zu machen. Bätten diefe Griechen doch viele Rachfolger! Ricolous Lenau erzählt, wie er einmal zugeschen habe, wie drei junge Depschen ihre Zeit zugebracht hätten. Der eine fist und raucht, der aweite hat fich unter ben Schatten eines Baumes gelegt und fcläft, und ber britte steht und spielt auf der Beige. Er fchreibt:

nreibt: "Wenn das Leben uns nachtet, Wie man's verraucht, verschläft, vergeigt,

Und es dreimal verachtet".

Ja, wenn das Leben uns nachtet, wenn die Sorgen drücken, wenn Trübsal da ist, dann sollten wir die Zeit erkennen, daß es Gottes Gelegenheiten sind, uns zu sich zu ziehen. Er hat nicht nur die Wacht Sünden zu vergeben, sondern er kann uns auch losmachen von der Knechtschaft der Sünde.

Wer das erfahren hat, der wird aus Dankbarkeit dem Herrn Jesu anhangen, ihm dienen und ihn im täglichen Leben als Borbild nehmen. So lehrt auch der Apostel Petrus, daß Christus für uns gelitten und uns ein Borbild gelassen habe, seinen Fußstapfen nachzufolgen.

Jesus belehrt seine Jünger und spornt sie an, ihm im Dienen zu fol-

at

nı.

68

e-

fit

il

en

18

f.

nb

m

en

nb

en

28

di

al

er

nt

11:

to

Er

ft,

et.

m

ie

100

n

en

ift

ng

nb

I

gen (Matth. 20, 28). Und in ber Bergpredigt beißt es: "Darum follt ibr vollkommen fein, gleichwie euer Bater im Simmel bollfommen ift. Menschen find bollfommen, wenn fie find, was fie nach ihrer driftlichen Beftimmung fein follen. Paulus lehrt Eph. 5, 2, in der Liebe gu mandeln, fowie Chriftus uns geliebt. Gottes Bort lehrt uns, Liebe zu üben, nicht n fordern. Und daran wird es erfannt werden, ob wir Rinder Gottes find. Der Glaube nimmt, die Liebe gibt. Benn wir nur diejenigen lieben, die uns lieben, fo tun wir nichts Sonderliches. Christus jedoch starb ffir uns, da wir noch Gunder waren.

Laffet uns auch auffehen auf Jefum, den Unfänger und Bollender des Glaubens, in dem Rampf, der uns verordnet ift! Er ift verfucht morben allenthalben wie wir, doch ohne Sunde. Jefus erfannte genau ben Berfucher, wenn er auch Gottes Wort gebrauchte und sich als Engel bes Lichts verftellte, Baulus ichreibt an die Ephefer, welche Baffenruftung sie anlegen möchten, damit sie auch an dem bofen Tage alles wohl ausrichten und das Feld behalten möchten. Benn wir an die Berfuchungen Jefu mahrend feines Erdenlebens benten, bann finden wir, daß in Eph. 6, 10 das Rampfes- und Siegesleben unferes Seilandes photographiert ift. Er erkannte rechtzeitig den Beind und gebrauchte die richtigen Waffen: das Bort Gottes und das Gebet. Und nur dann werden wir ein gefundes Glaubensleben führen, wenn Jefus im tagtäglichen Leben unfer Borbild

Dann werden wir auch Jesum feben, wenn's ans Sterben geht. Leben wir, fo leben wir dem Berrn, fterben wir, fo fterben wir dem Berrn. 218 Stephanus den Märtnrertod erleiden mußte, sah er den Simmel offen und bes Menfchenfohn gur Rechten Gottes stehen. Go lange wir in dieser Belt leben, haben wir die Berhei-Bung für uns, daß Jefus bei uns fein will; dann verheißt er uns, wiedergutommen und uns zu sich zu nehmen, auf daß wir feien, wo er ift. Das wird ein herrliches Glaubensende

Ebr. 9, 27 heißt es nach Albrechts Uebersehung: "Bie den Menichen ein einmaliges Sterben bestimmt ift und nach dem Sterben ein Gericht, fo ift auch Christus nur einmal geopfert worden, um vieler Gunden gu tragen". Rach bem Sterben folgt alfo ein Gericht. In diefem Gerichte merben alle wahre Gotteskinder das erfahren was Paulus in Römer 8, 34 fagt: "Wer will verdammen? Chriftus ift hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferwecket ist, welder ift gur Rechten Gottes und bertritt uns. Das wird Berrlichkeit fein, ben verklärten Beiland gur Rechten der Majestät Gottes als unsern Bertreter gu finden! Dort wird fich ber Bunich der Griechen und auch unfer "Bir wollten Jefum gerne feben" boll und gang verwirklichen

"Dort bor dem Throne im himmlischen Land Treff' ich die Freunde, die hier ich

gefannt:

Dennoch wird Jefus und Jefus allein

Grund meiner Freude und Anbetung fein".

Die Lefer brüderlich grußend mit Gin befestigtes Berg Eph. 10, 39 zeichnet

Gerhard B. Regehr.

#### Das Blut Chrifti!

Wie ein roter Jaden geht die Wahrheit des Blutes von 1. Mose bis in die Offenbrung hinein. Schon Abel erhielt dadurch das Zeugnis der Gerechtigfeit Gottes. 1. Dofe 4, 4. Bebr. 11, 4. Die alttestamentlichen Borbilder triefen von Blut. Die Schrift redet über 400 mal dabon. dies zeigt feine besondere Bichtigfeit por Gott. Das Blut des Berrn Jefu ift der einzige Beg, um gu Gott gu fommen, Es ichütt vor dem fommenden Borne Gottes. Wer das fühnende Blut im Glauben erfaßt, der ift ge-

Chrifti Blut ift ber Breis ber Erlöfnng. Rol. 1, 14. In welchem wir 1. Pet. 1, 18 die Erlöfung haben. und 19. Erlöft mit dem fostbaren Blute. Apg. 20, 28, Erworben durch fein eignes Blut. Offb. 5, 9, Gott erfauft mit beinem Blute,

Es ift bie Grundlage unfrer Bergebung. Ephef. 1, 7, Die Bergebung durch Sein Blut. Bebr. 9, 22, Ohne Blutvergießung keine Bergebung. 3. Mose 17, 11, Das Blut ist es, das Sühnung tut. Matth. 26, 28, Das bergoffen ift gur Bergebung.

Es ift die Grundlage ber Rechtfertignug. Röm. 5, 8 und 9, Das Blut, ber Grund. Rom. 5, 1, Der Glaube die Sand, die nimmt, Rom. 4, 25, Die Auferstehung Jeju. der Beweis.

Es ift die Grundlage unfere Friebens. Rol. 1, 20, Machte Frieben durch das Blut. Eph. 2, 16, Frieden durch Kreuz (Blut am Kreuz). Röm. 5, 1, Bir haben Frieden mit Gott,

Es ift die Grundlage unfrer Reinigung. 1. 3ob. 1, 7 ,Das Blut reinigt bon oller Gunde. Bebr. 9, 14, Blut reinigt von toten Werfen. Offb. 1, 5, Uns gewaschen hat in Seinem Mut.

Ge ift bie Grundlage unfrer Bemeinschaft. 1. Ror. 10, 16 und 17, Gemeinschaft des Blutes Christi. 1. Soh. 1, 7, Gemeinschaft mit einander und das Blut .

Ce ift bie Grundlage unfere Butritte gu Gott. Eph. 2, 13, Rabe gebracht durch das Blut. Sebr. 10, 19, Gintritt in das Seiligtum durch bas Mut.

Durch bas Blut ift Catan überwenden. Offb. 12, 11, Uebermunden durch das Blut.

Das Blut brachte uns an höchiter Ehre. Offb. 1, 5 und 6, Bu Mönigen und Priestern gemacht durch das Mut.

Ber bas Blut berwirft, bermehrt bie Strafe. Bebr. 10, 29, Wieviel ärgere Strafe wird ber erleiben, ber das Wint für gemein achtet.

Breift Geiner Liebe Macht, rub. met Sein Mut!

Das Serg im Bebraerbrief. Gin irrendes Sera Sehr 3, 10.

Sebr. 3, 8. Gin peritodtes Berg Fin boses Kera Sebr. 3, 12. Ein unterscheidendes Sera

Ein besprengtes Berg Bebr. 10, 22. Ein wahrhaftiges Herz Hebr. 10, 22. Sebr. 13, 9.

#### Mission

Bucheng, honan, China, 22. Juli 1940.

Berte Missionsfreunde daheim!

Es ift etwa ein Monat verfloffen feit wir Euer wertes Blatt erhalten haben. Briefe tommen fortwährend durch, wenn fie folgend adreffiert merden: G. I. Thießen, Dig Bartel, Chanbfien, Chantung, China. Bitte, bis auf weitere Ausfunft. Die verfciedene Rachrichten find doch fo gut. Bohl have ich auch schon so lange nicht von hier berichtet, oder länger.

Die lange Dürre brach hier sobald ich mit Ira von Shanghai zurück fehrte. Dann regnete es febr. Alle Säufer ledten furchtbar, benn ein großer Hagelfturm hatte viele Dach. pfannen, auf unferem 5000 gerbroden, und viel Getreide, Garten und Baume gerbrochen. Es war am felben Abend als Willie d. Schiff betrat mit einem winterlichen Aleide verseben. Den Chinesen hatte der Hagel das Stroh von den Säufern geriffen. Nett haben die Baume wieder Blatter, fo daß wir den Ueberfluß der Bersammlungen unter den Bäumen fammeln können. Doch find recht biele Boume tot, denn die Rinde mar au fehr verichlagen. Alle Teiche und viele Brunnen find alfo boll und übervoll. Es regnet so viel, daß die Leute das Unkraut in den Feldern nicht beberrichen fonnen.

Gegenwärtig sind wir faßt mit der Reparatur fertig. Eine lange Mauer war uns auch umgefallen. Wir geben ben armen Leuten Arbeit die alte Ziegeln, 40,000 an der Bahl, welche wir jum Kirchbau kauften, zu reinigen. Diefe Leute find Rrip. pel, Alte, Rinder und Bettler. Bir fönnen lange nicht allen Arbeit geben die sie wollen. Etliche mußte ich ablegen, weil sie selben nicht was taten und andere noch hinderten. Co lernen wir murdige Bettler fennen. Dein Bater fandte verdächtige Bettler jum Solzhaufen Brennholz flein zu maden. Es hilft. Wir brauchen dazu bas Beld für Arme. doch find immer folche, die nicht arbeiten können, welche wir helfen, Biele ber Baben bringen alfo doppelten Gewinn.

Auch war uns ber Regen doppelt aut. Die Dürre brach, und dann hielt er viole Leute etliche Sonntage weg. das die andern in der Kirche Raum batten. Die Bäume boten ja keinen Schatten, Letten Sonntag und Montog, mährend den besonderen fommlungen fonnten wir die Bielen wieder gut aufnehmen. Montag hatten wir Tauffest und das heilige Mahl des Beren. Unfern Münaften hurften mir ba auch bedienen. Gine Freude. Effiche konnten wegen dem niolen Baffer und Grantheit nicht hebient merden. Etliche find auch ichon an ber Cholera geftorben. Golches geht febr schnell. Co viele find Hebr. 4, 12. aber noch unborbereitet.

Mit dem Kirchbau können wir noch nicht beginnen, denn soweit mußten wir die Gaben dazu bestimmt jum Ankaufe brauchen. Saben jest fast genug, fo daß wir hoffen, im Berbit das Fundament zu machen. Der Herr forgt, und wird auch weiter forgen. Für die gewöhnlichen Augaben in S. S. und Gemeinde forgt die Gemeinde gut, bleibt noch in der Raffe. Sobald wir mit bem Bau beginnen wollen fie auch etwas mithelfen. Ihre Fortschritte deuten an, daß fie mit der Beit selbständig werden fonnen. Gott gebe es.

Gure Gebete für die Arbeit bier find uns noch immer viel wert. Der Herr lohnt was aus Liebe getan.

Liebend aus bem fernen China Gerh. und Agnes Thiegen.

#### Einladung.

Un alle lernluftigen jungen Leute ergeht hiermit die Einladung gum Eintritt in die Roftherner Fortbil bungsichule. Der Unterricht beginnt Dienstag, den 1. Oftober,

Die Bahl der Schüler ift in ben letten zwei Sahren fehr gewachsen, und wir hoffen, daß auch biefes Sahr uns die Gelegenheit bieten wird, immer größeren Greifen unferes Bolfes au dienen.

Die Aufnahme- und Bahlungsbedingungen bleiben die alten:

Anfnahmebedingungen und Regeln.

In die Anstalt werden Schüler und Schülerinnen jeglicher firchlichen

#### Jacob H. Janzens Ceitfäden für Biblifche Geschichte

find nun fertig und tonnen burch bie Expedition biefes Blattes ober bireft bom Berfaffer und Gerausgeber 3. S. Jan-gen, 164 Erb Street Beft, Baterlos, ntario, Canaba, bezogen werden. foiten portofrei:

- 1. Bud für bie Unterftufe ber G.G. 50e.
- 2. Buch für bie Mittelftufe ber G.G. 65e.
- 8. Buch für bie Oberftufe ber G.S. 70c.



Afheville, N.C. - Smantha Bumgardner liebt die Bergmufit fo febr, baß fie jest icon 12 Jahre nacheinanber den Kontest gewonnen hat auf dem Asheville Festival.

194

Leib

ben

Chi

Ger

mei

nid

hal Ge

Gig

nai

Øii

mo

big

id).

all

Re.

3111

m

bu

un

6

au

Di

(3)

te

be

fe

be

m

u

\$

m

95

h

iı

## Mennonitische Hundschau

Herausgegeben von The Christian Press, Limited Winnipeg, Man., Canada H. Reuselb, Editor.

Ericheint jeben Mittwoch.

Abonnementspreis für das Jahr bei Borausbezahlung: \$1.24 Lufammen mit dem Christlichen Jugendfreund \$1.50 Dei Abressenberung gebe man auch die alte Abresse an.

Alle Rorrespondengen und Geschäfts-

The Christian Press, Limited 672 Arlington St., Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg Post Office at second-class matter.

#### Jur Beachtung.

- 1. Rurge Bekanntmachungen und Ungeigen muffen fpäteftens Sonnabenb fur bie nächfte Ausgabe einlaufen.
- 9. Um Berzögerung in der Zusendung der Zeitungen zu bermeiden, gebe man bei Adressenänderungen neben dem Ramen der neuen auch den der alten Positsation an.
- 8. Beiter ersuchen wir unsere Leser bem gelben Bettel auf der Zeitung volle Aufmerksamkeit zu schenken. Auf demfelben sindet jeder neben seinem Ramen auch das Datum, die wann das detreffende Abonnement bezahlt ist. Auch dient dieser Zettel unseren Leser unseren Leser als Bescheinigung für die eine gegahlten Lesegelder, welches durch die Kenderung des Datums angedeutet wird.
- 4. Berichte und Artifel, bie in unseren Blättern erscheinen sollen, möchte man auf besondere Blätter und nicht mit anderen geschäftlichen Bemerkungen gusammen auf ein Blatt schreiben.

Benennung aufgenommen. Der aufsunehmende Bögling foll ein befriedigendes Beugnis über fein bisheriges Betragen aufweifen tonnen und in feinen Renntnissen so weit vorge bildet fein, daß er dem Unterrichte in Grad 9 folgen tann. Als Regel gilt, bag folde Schüler aufgenommen werden, welche das Eramen für Grad 8 geschrieben haben und ihr Diploma borzeigen können. Ausnahmen konnen mit Ginwilligung ber Lehrer nur bei genügender Borbildung und geiftiger Reife gemacht werben. Jeber Schüler, welcher in der Anftalt Iogiert, muß eigenes Bettzeug sowie Sandtücher mitbringen. Schüler und Schülerinnen finden auch in der Stadt durch Bermittlung der Schuldriftlichen Familien Leitung in Quartier, Roft und Familienanfolluß.

Alle Schüller, welche in der Anftalt logieren, sind der Aufsicht eines Lehrers, der ebenfalls in der Anstalt wohnt, unterstellt und haben sich seinen Anordnungen zu fügen.

Alle Schüler, ob fie in der Anstalt ober außerhalb berselben logieren,

find verpflichtet, sich gesittet und anftändig zu betragen und sich keinerlei Freiheiten zu erlauben, die nicht in einer christlichen Familie gestattet sind. Der Besuch von Spielhallen u. Tanzböden ist streng verboten. Das Rauchen ist ebenfalls verboten.

Die Studierstunden außerhalb des offiziellen Unterrichts sind täglich bon 7 bis 10 Uhr abends während der Arbeitswoche. Ausgänge an diesen Abenden sind nicht gestattet.

Es wird erwartet, das alle Zöglinge die gottesdienstlichen Versammlungen an den Sonntagen besuchen. Ausnahmen von dieser Regel können nur vom Prinzipal gestattet werden.

#### Ansgaben

Das Schulgeld beträgt:

Hür Grad 9 und 10 — \$18.00 pro Jahr, oder \$2.25 pro Wonat.

Für Grad 11 — \$25.00 pro Jahr, oder \$3.25 pro Monat.

Hür Grad 12 — \$30.00 pro Jahr, oder \$3.75 pro Monat.

Bimmermiete, Wäsche eingeschlossen, beträgt — \$29.25 pro Jahr, oder \$3.50 pro Monat.

Kostgeld beträgt \$67.50 pro Jahr, oder \$8.50 pro Monat.

Bon den \$67.50 wird für die Ferienzeit nichts abgezogen. Befondere Ausgaben:

Einschreibegebühren — \$2.50 pro

Für Chemikalien und Benutung der Apparate:

Für Schüler des 9. oder 10. Grades — \$2.00 pro Jahr.

Für Schüler des 11. Grades — \$3.00 pro Jahr.

Für Schüler des 12. Grades — \$5.00 pro Jahr.

Alle Zahlungen find monatlich vorauszuzahlen.

Wer ein Zimmer reservieren möchte (und dieses bezieht sich sowohl auf alte als auch neue Schüler) oder weltere Auskünfte wünscht, der wende sich an den Prinzipal

R. G. Töws, Rosthern, Sast.

B. S. Es find noch zwei Arbeitsftellen im Kofthause offen, wo sich Schülerinnen teilweise Kost und Duartier verdienen können.

#### Banconber, B. C.

Mir geht es so, wie der Serr Jesus einst zu Petrus sagte: "Als du jünger warst, gingst du, wo du hin wolltest, wenn du aber alt wirst, wird dich ein anderer gürten und führen, wo du nicht hin willst."

Ich war 2½ Monate auf Abbotsford, jest bin ich bei meinen Kindern hier. Meine leste liebe Schwester, die teure Mama unseres Sditors, ist zur Ruhe gekommen. O, wär ich auch schon da. Um einen Monat steig ich ins 80. Lebensjahr, den 19. Sept.

Bünfche Dir und Deiner Familie Gottes Segen,, u. auch all beinen Geschwistern, bis wir uns wiedersehen droben beim Herrn. Gruß mit Röm. 8. Weine Gesundheit ist etwas besser.

Haffen, 4275 Maviere Ave., Sub. P. O. 46, Bancouver.

#### Un die mennonitische Jugend.

Der Septembermonat ift im Anguge. Die Commerferien find balb gu Enbe und die Schulen öffnen fich wieder ber lernluftigen Jugend. In ber Stadt Casfatoon ftudierten im vergangenen Jahr ungefähr 60 mennonitische Studenten auf ben bobern Schulen, welche faft ausfcblieglich bom Lande gefommen waren. Die meiften bon ihnen befuchten regelmaßig unfere gottesbienftlichen Bersammlungen. Ich nehme an, daß manche bon biefen ihr Studium bier fortfeten werden. Es werden aber auch manche neue Studenten in Die Stadt tommen. Bie in früheren Jahren, fo labe ich auch heute die studierende mennonitische Augend in Sastatoon berglich gur Gemeinschaft in unser Gotteshaus ein. Die Beteiligung ber Jugend an den Gottesdiensten und ihre Mitarbeit in ber Conntagsschule, im Jugendberein, im Gesangs berein und in der Miffionsarbeit auf dem Beftende der Stadt habe ich immer fehr geschätt. Unfere Conntagsschule beginnt sonntäglich um 10 Uhr, die Morgenan= bacht um 11 und die Abendanbacht um 1/28 Uhr. Muf Pleafant Sill beginnt bie Conntagsichule um 1/2 nachmittags. Jeben zweiten Sonntag wird um 1/28 Uhr abends ein Jugendbereinsprogramm borgetragen. Der Gefangberein balt feine Chorübungen gewöhnlich am Donnerss tag um 8 Uhr abends in ber Kirche ab. Unfere Rirche ift auf 123 Fourth Abe., north, gelegen.

"Rimm Zeit dir gur Andacht und Ruh' gum Gebet;

Bergiß nicht die Bibel bor Menschens

Berlag die Gemeinschaft der Gläubigen nicht,

Bu all' beinen Schritten bei Gott suche Licht."

Mit einem herglichen Grug,

3. J. Thießen.

#### Duchoboren.

Die Duchoboren hatten Distrikt Berfammlungen wo bon jedem Diftrift 3 Mann gewählt wurden als Delegaten. Diese Delegaten wurden bann bon jedem Distrift gur Saubtversammlung aller Duchoboren gefandt, wo ihr Leiter Peter Berigen die große Beratung leitete. Berigen war schon in Berbindung getreten mit einer amerikanischen Companie, die fich erklärte, daß Land ber Duchoboren in Kanada in Taufch zu nehmen, gegen Land in Mexico. Es wurden bon den Diftriktdelegaten 6 Mann gewählt (von jedem Diftritt ein Mann). Diefe 6 Mann ftellen bas Romitee bar, und find in Begleitung der Land Companie abgefahren nach Mexico. Man will dort die Mennoniten befuchen und Erfundigungen über das Land dort aufnehmen. Man hat beschlossen, sollte Merico nicht aufriedenftellend fein, fo foll das Romitee weiter suchen Paraguah, Brafilien usw. Die Molokaner wollen fich den Duchoboren auch anschließen. Es ift ein Anftreben von Beter Bertain, dem feine Bruderhöfe gu tief in Schulden find, und noch die Lehre (die Sohne der Freiheit) bringt den Rückgang in allem Birtschaftlichen. Sie fagen, bie Natur muß ben Menschen am Leben erhalten ahne unfer

Dazutun. Das will nicht schaffen,

Die Farmer Duchoboren, oder bie Abgefallene (wie jene diese nennen) wollen in der Mehrzahl nichts bon auswandern wissen. Diese Farmer bei Blaine Lake find wohl die meisten reiche Leute, fleißig und strebfam, baben ihre Schulen mit ihren eigenen Lehrern besett. Der Municipal Rief ist ein Duchobor. Blaine Lake it gleich Rugland. Man spricht 60 Brogent ruffifd, in Storen, Officen, uim Blaine Lake hat mehr Telephone an ihrer Linie als Rosthern. Im Som. mer am Sonnabendabend haben wir hier bis 170 Caren gezählt und dam noch all die Pferdegespane. Die Strafen find dann voll wie in einer kleinen City. Wer noch mal in Ang. land fein möchte, der fomme nach Blaine Late. Sier find Gemljat, Chochly, Ratzapy und Polafen. Bier foll jest eine Farmer Balzenmühle gebaut werden.

Uns geht es hier wirklich gut. Wir danken Gott und sind zufrieden, sind in Rußland und doch in Canada. Ein Leser

Lehrt bie Bibel Gutergemeinschaff?

Es gibt, solche, die beweisen wollen, daß die "Gütergemeinschaft" als menschliche Einrichtung dem Einzeln höchst verderblich ist. Ich will nur kurz sagen, daß die Lehre der Gütergemeinschaft nicht etwas "Neues" ift, sondern sie ist so alt, als die Gottesliebe selbst.

So ist das gemeinsame Leben auf den Gemeinschafts-Brüderhösen in den Ber. Staaten und Kanada nicht ein Auswuchs menschlicher Reuerungswillfür, sondern es ist die Lebensfrucht der göttlichen Liebeswurzel, wie den ersten Christen zu Zeiten der Apostel, also auch in uns ausgegossen durch den Heiligen Geist, in unverfälschter, geizloser Liebe, mit allen Gaben, mit allem das wir sind und haben, bei einander und miteinander wohnen, um recht nabe zu sein, einander zu beisen, und zu besten,

Die Lehre wahrer Bruder- und Rächstenliebe, finden wir schon im 3. Buche Mofe 19, 18 verzeichnet. Die fes Gebot, ift nicht ein menschliches fabelhaftes Denken, welches jeder nach feinem Ropf drehen und meiftern darf, um so viel, oder so wenig, wie's jedem paßt. den Rächsten gu lieben. Nein! Da heißt es gang einfach: "Du follit", welches fo viel be deutet als: "Du mußt beinen Rachften lieben als dich felbst." Das meine ich nun garnicht nur die Brüder, die mit mir einstimmer, also Liebe zu erweisen, sondern wie der Beiland lehrt: Auch die Feinde zu lieben. Und wie? Run wie bu dich felbft lie best. In Aleidung, Speife, Wohnung teile mit ihm wie im geistlichem alw auch in irdischem Segensgut, Benn nun der liebe Lefer alles prüft, das Gute behält, und auch prüfet, was das Beste sei, so frage ich nach dem Grund, das auf dem gangen Erden rund verbreiteten Elends, unter melchem von allen Religionsbekenntnte fen immer zwei Klassen Menschen find, wo die wenigen Reichen bert lich und in Freuden leben, dabei tam n.

r die

nen)

bon

rmer

ijten

Rief

e ift

Bro.

11fin

e an

mir

am

Die

iner

Ang.

nad

Dier

find

aff?

tool

als

izeln

nur

iter.

iit

ttes-

auf

nicht

eue-

De.

Dur.

eiten

sge.

mit

find

tein-

fein.

und

m 3.

Die-

iches

eder

mei-

enig,

n zu

ein-

Päde.

mei.

iber,

Biebe

Iand

ben.

lie-

nung

alto

Benn

ball

mas

bem

ben-

mel

tnff-

den

iett.

taw

fende ihrer Glaubensgenoffen, ja oft leibliche Geschwister Sungers ster-ben? Könnten solche Zustände in der Chriftenheit da alle "Gin Berg, Gine Seele" waren, da fie alle Dinge gemein hielten, herrschen? Ich denke nicht, benn um foldes Elends halbet haben fich die mit irdifchen Gutern Gesegneten des Eigentums, und Eigennutes gang entledigt. Dag Annanias fammt feinem Beibe ihre Guter behalten fonnten, fagt Betrus wohl, aber daß fie auch zu den Gläu-bigen gezählet wurden, daran zweifle ich. Ich verstehe, daß das Uebergeben aller Gelder oder Geldeswert eine Regel des Seiligen Geiftes mar. Wer jur Bahl ber Gläubigen bingugetan wurde, mußte alles hingeben, man durfte nichts für fich behalten. Darum war die Sunde fo groß und die Strafe fo ichredlich, daß fie tot binausgetragen wurden, weil fie nicht die Menschen, sondern den Seiligen Beift belogen hatten.

Diefer eigennützige Gedanken Ilegen die Gläubigen der Apostel Beiten gang fahren, fie suchten aus Liebe au dem, der fie erft geliebet, fich felbit als lebendige Opfer hinzugeben, jum Unterschied gegen die damaligen Ungläubigen aus Juden und Beiden, beren Liebesopfer ber Beiland mit Müdenfäugen und Ramelen verschlucken verglichen hat.

Du suchest und tuft das Beite? Bas ift besser, eine einsame Bitwe bin und wieder zu besuchen, einen Efforb hingubringen, oder diefelbe ins Saus zu nehmen, und als Mutter ober Schwester zu behandeln? 3ft bag bas Befte bon allen Liebesbienften, wenn man von dem follectierten Gelde den armen Familien 1 ober 2 mal täglich etwas zu effen gibt, wo fie doch weder gefättigt nach anftandig nach der Jahreszeit befleidet werden? Ich denke es ist besser, wo alle fleißigen Sande miteinander ihren Teil dazu beitragen und allen, weder an Rleidung noch Nahrung mangelt. Es haben zwar nicht die Einzelne seibene Strümpfe, aber alle haben ftarte wollene Strümpfe felbit geftridt, und Schreiber diefes, ift auch nicht unbekannt. Die Liebesopfer find eitel, wenn die mahre Rächstenliebe fehlt. Much können die im Eigentum lebenben gar feinem Menschen genügend belfen. Alle finden Urfache, die Bilfe auf die lange Bant gu ichieben, bis der Elende jämmerlich dahingerafft wird. Go fiebe, lieber Freund, foride. was bes Berrn Bille fei, und wie du dann am beften diefen Gos teswillen im Rahmen des liebenden Cohnes Jesus Chriftus erfüllen kannft. Siehe da, man lieset jest so oft, daß Chriften, ihre Säufer und Ader verlieren, bente bir, wenn nun ein andrer Bruder paar Taufend Dollar auf ber Bank hat, ware es nicht driftlicher ben Bruder gu retten? Aus Liebe? Ich denke, ja, Das ist der Glaubensgrund der hutteriichen Brüder. Joseph Stahl.

#### Der ungeeignete Lehrer.

Rommt eines Tages in eine proteftantische Schule ein Mann, folicht

und gelaffen in feiner Gebarde, die Stirne denkgewaltig, in den weltoffenen Mugen ber Biderschein einer großen, liebenden Seele. Wie er fo hereintritt, da ist's als brächte er Fülle des Lichts in die graue Schulstube mit. Und er sitt noch nicht lange inmitten der Kinderschar, da blüben sie ihm willig entgegen, wie Unimonen der Frühlingssonne, und alle möchten ihr Bergchen in seine gutigen Sande legen - fo gang benommen find fie bon feinem Bort und Befen. Als er wieder aufbrechen will, beriperren fie ihm' den Beg, "Du mußt bei uns bleiben als unfer Berr Lehrer!" bestürmen fie ihn mit weihnachtlichem Jubel. Der Fremde ist gerne bereit, ihr Berlangen gu ftillen, fehnt er sich doch felbst, des ewigen Wandern müde, nach Berberge und Beimat. Er bringt sein Anliegen bor den Regierungsmann. Dem Regierungsmann geht es fo wie den andern, die Perfonlichkeit des Fremden überftrahlt feinen innern Menfchen mit heimlichem Goldglang. Er glaubt zwischen den steifen Aftenmappen zarte Simmelsichlüffel hervorfprießen zu sehen. "Ja, ja, es wird sich machen lassen," erwidert er in warmem Ton, und bietet dem andern schon die Sand gur Befräftigung. Da schlägt plöglich, wie eine steile Flamme, ein Bedenken in ihm boch: "Seid Ihr auch protestantisch?" - "Rein". - "Dann kann ich Euch felbitverständlich nicht verpflichten". Und ber Mann gieht feine Strafe weiter, einfam, nur mit Gott allein.

Und über ein fleines, flopft er an die Tür einer katholischen Schule an. Und wieder dieses Aufströmen in den Rindergemütern, diefes Beilige Beichränken ineinander, diefes Reigen von Berg zu Bergen, Und wieder die wehrenden Kinderarme, als der Unbefannte nach feinem Wandersteden greift. Er muß dem Jungvolf verfprechen, daß er beim Schulinfpektor um feine Anftellung nachfuchen will. Much hier das Wunder einer leifen Berklärung bei dem Manne am grünen Tifch. Die Rähe des fremden Menschen berührt ihn wie der Aten von etwas Ueberirdischem. Er ist nicht abgeneigt, ihm eine Schulftelle zu übertragen. "Nur eine Frage noch", unterbricht er das Schweigen, das eine Beile zwischen ihm gespielt, und die Maste der Amtsmiene dedt fich auf sein Gesicht: "Ihr seid boch katholisch?" — "Rein". — "Dann fann ich Euch natürlich nicht au Brot verhelfen". Der Fremde mendet fich der Türe zu, tief verhaltenes Leid in feinem Gottfucherantlit. Der Schulinspettor ift ein wenig betreten. "Darf ich Euch um Guren Ramen bitten?" schidt er ihm feine ftodenbe Stimme nach. "Ich bin Jesus Christus", hallt es aus dem dämmerigen Flur gurud, ernft und feierlich wie das Gebet einer Glocke.

Es find etliche, die wollen Gott das Ziel weisen, Zeit und Maß legen und ihm vorschlagen, wie Er ihnen helfen foll. Und wenn es ihnen fo nicht widerfährt, bergagen fie, ober fie mögen anderswo Silfe suchen. Diefe marten bes Berrn nicht; Gott

foll ihrer warten. Die aber des Herrn harren, die bitten um Onade, aber fie follen es frei in Gottes guten Willen, wann, wie, wo und wodurch Er ihnen belfen wolle. Un der Silfe sweifeln sie nicht, sie geben ihr auch keinen Ramen, sie lassen sich von Gott taufen. Wer aber der Silfe einen Namen gibt, dem wird fie nicht, denn er leidet Gottes Rat, Willen u. Bergieben nicht.

Begreifst du aber, wieviel leichter andächtig schwärmen als gut handeln ift? Wie gerne der schlafende Mensch andächtig schwärmt, um nur nicht gut handeln zu dürfen?

Bo immer wir den Grunden bes Berfalls nachgeben, wir stoßen gulett auf einen Mangel an Religion und wo immer wir von neuem bauen wollen, muß Religion der Baugrund fein.

Wollen sie sagen, daß das Evangelium so viel Hader mache und nichts mehr fein und stille zugehe in guter Freundschaft, so fage ich, also solchen unnügen Mäulern und Klageweibern zu antworten: Es kann und foll nicht wohl und fein jugeben! Colange ber Teufel die Belt regiert, hoffe ich nicht auf Frieden und ftilles Befen. Und weh des Wohllebens das borber ift, und das sie jest wiinschen und begehren! Das ift ficher ein Zeichen, daß der Teufel alles mit Gewalt regiert und fein Christus da ift.

Sie weisen auf den Triumpf bes Schlechten und den Aufstand des Bemeinen und fagen: Gott ift tot; und fie haben recht: 3hr Gott ift tot. Aber in den Bergen der Beften glüht der alte Glaube, und der Sturmwind ber Zeit entfacht ihn zur Flamme; fie fagen Gott ift ba, tommt und helft uns ihn schauen.

#### 21n unfere Mähvereine.

Ich habe jest Nachricht durch Bruber Klaffen, ber einer Berfammlung im Often beiwohnte, daß jest mohl die Sachen, welche die verschiedenen Frauenvereine genäht haben und die für die armen Kinder in England beftimmt find, bald abgefandt werden

Es ift mit bem Roten Rreug beieinbart worden, daß fie die Sachen übernehmen wollen und an unfere Adresse in England senden.

Run möchte ich die Nähvereine in Manitoba bitten, ihre Sachen abaufenden an C. F. Rlaffen, 165 Cathedral Ave., Binnipeg, Man. In Sas. katchewan möchte man die Sachen abfenden an Rev. Jacob J. Thießen, 337 — 5th Ave. R., Sastatoon, Sast.

Von Alberta habe ich eigentlich nicht die Rachricht erhalten, wohin man die Sachen gesandt haben mochte, ich glaube es wäre wohl am paffendften, wenn fie an Br. B. B. Jang, Coaldale, Alta., gefandt wür-

Und in British Columbia werden fich die Brüder wahrscheinlich eintgen, wohin fie die Sachen fenden.

Wir würden bitten, daß alle Gaden forgfältig fortiert werben und eine Lifte jebem Patet beigegeben

wird, damit es auf den Sauptftellen nicht mehr fo viel Arbeit mocht mit bem Sortieren ber Sachen, Bir mochten darum bitten, daß dann die Saden auf den Sauptstellen jo verpadt werden, daß fie den Transport nach England aushalten.

3ch möchte allen unfern nahvereinen und den Schwestern, die fich baran beteiligt haben, unfern berglichften Dant aussprechen, daß fie mit folder Singabe und Treue gearbeitet haben, und wir hoffen, daß auch durch diese Arbeit vielen armen Rinbern in England geholfen werben fann

Mit brüderlichem Gruß, David Töws.

#### Wefanntmachung.

Die M. B. Gemeinde gu Arnaud gedenkt, so es Gottes Wille ift, am 3. Sonntag im September das Ernteund Miffionsfest gu feiern. Bir laden herglich ein, an der Geftfeier teilgunehmen, um bereint die Sande jum Gnadenthron emporzuheben.

S. R. Töms.

#### Einladuna

Bir bei Sperling, Man. gebenfen, fo Gott mill, den 15. Geptember Erntedantfest gu feiern. Laden biermit alle ein, um Teil zu nehmen an bem Gegen, ben wir bom Beren erwarten. Der Beg ist 2 Meilen von Sperling Often, 3 Meilen Guben und 2 Meilen Often.

Im Auftrage unferer Gruppe

Joh. J. Martens.

#### Meinen vielen freunden und Kunden

gur Nachricht, daß ich nach langer Krant-heit wieder im Stande bin, meine frü-here Tätigkeit aufzunehmen, und werde mich freuen, solche wieder zu bedienen. Habe an Hand zum Bertauf: Farmen in allen Größen, (allgemeine Bedingun-gen sind 25% Anzahlung,) Klein-Far-men in der Räse der Stadt, sowie Stadt Eigentum.

Beforge alle notariellen Angelegenheis ten prompt und reell. Feuers, Unfalls, AutomobilsBerfiches rung zu niedrigsten Raten.

Sugo Carftens, Rotar, 250 Bortage Avenue, Binnipeg, Dan.

#### Gang frei!

(Dur 10c. in Gilber für Boftgebühren)

Deutsch ober Englisch

"Bibelfurfus für bas Beim."

Bassenb für Einzelne oder Eruppen (Klassen). Dietet gesegnete Arbeit auf mehrere Jahre. Disher war der Kursus \$1.00 das Aahr und Hunderte nahmen ihn; jeht sollten Tausende es tun, jung und alt. Die Jungen werden bald das Deim verlassen müssen! Man bestelle

J. B. EPP, 305 W 5 St., Newton, Kans.

#### Böhenluft.

Bon 21. 23.

#### (Fortsetung)

"Sie zeichnen ein anziehendes Bild", erwiderte der Bikar. "Es muß in der Tat eine Freude sein, mit einem solchen Manne gemeinsam zu wirken und zu arbeiten".

"Ja", antwortete Berger und wandte sich an seine Frau. "Weist du, Hanna, das Haus an der Ecke muß einen Käuser gesunden haben, ich habe heute die Fenster offen ge seben."

"Und ich weiß sogar, wer es gefauft hat", sagte sie. "Martin brachte die Reuigkeit mit. Eine schnurrige, alte Dame soll es sein, die hierber gezogen ist, weil man ihr gesagt hat, hier herrschten niemals Epidemien, die Lust wäre so gesund."

Bogelius war erstaunt. Warum bies plögliche Ablenken, dies plögliche Berlassen eines Gegenstandes, der Berger doch lieb zu sein schien? dies Berstummen, nachdem er sich ihm bisher so offen und vertrauend gegeben hatte? was lag hinter diesem Ja verborgen?

Aber er täuschte sich wohl. Der Pastor sing wieder an zu sprechen. "Es hat sich schon gesügt, Herr Bikar, daß Sie schon heute alle die Personen gesehen haben, mit denen Sie am meisten in Berührung kommen werden. Nur einen haben Sie nach nicht gesehen, meinen treuen Freund und Helfer, den Zimmermann Riedel".

"Ein Zimmermann Ihr Freund und Selfer?" fragte Bogelius lächelnd.

Much Berger lächelte. "Lernen Sie ihn erft kennen; ich will Ihnen nichts weiter fagen. Leiber ift jest Schmers und Sorge über ihn gefommen. Er hat zwei Töchter und einen Cohn, einen fehr begabten Jungen, der entschieden zu etwas anderem geboren ift, als jum Sandwerfer. Dem Doftor und mir ift es gelungen, eine Freiftelle in einer Brabaranben-Anftalt zu verschaffen, und aubor habe ich den Jungen unterrichtet mit meiner Lili zusammen, die bamals zu zart war, um täglich den weiten Beg zur Schule zu machen. Ich fage Ihnen, es war eine Freude bas Schülernarchen. Der Sunge ift ja freilich bedeutend älter, aber einige Fächer konnten fie doch gemeinsam haben. Auch Doftor Bibrahn hat ihm Mun, manche Stunde gewidmet. nachdem der Franz ein Jahr in der Unftalt gewesen ift, wird er frank, lungenfrant. Das ift leider fehr baufig hier Er liegt schon seit Wochen bei den Eltern, und wir haben um fein Leben gebangt. Jest scheint es ja, als follte es doch erhalten bleiben. Gott gebe es!"

"Das also ist der Riedel-Franz", sagte Wogelius. "Dem Namen nach kenne ich nun schon manche und kann mir nach Ihren Skizzen ein Bild bon ihnen machen".

"Und die Sauptperson haben Ste

in Birklichkeit gesehen", sagte ber Baftor.

"Die Hauptperson?" wiederholte Bogelius.

"Run, eben Doktor Bibrahn". "Er ist die Hauptperson hier?"

3a", antwortete Berger wieber, und wieder fab ibn Wogelius forschend an. Dies Ja flang anders, als das vorige, so einfach, so schlicht, als sei es selbswerständlich, daß jener an erfter Stelle ftand, und er erft in zweiter Linie kam. Es lag etwas unendlich Liebenswertes in diefer Demut, und dem Bifar wurde das Berg warm. Er fragte fich, ob es fich in der Mann, Tat so verhielte, ob dieser deffen Ginfluß er vom erften Augenblid an gespiirt hatte, nicht auf alle wirken mußte, die ihm nahe kamen, mehr vielleicht, als er abnte?

"Bas? es ist wirklich schon halb elf?" fragte die Frau Pastor. "Dann wird es Zeit, ans Schlasengehen zu deusen".

Der Kastor sprang auf. "Ja freilich. Der Serr Bikar hat einen weiten Marsch hinter sich und wird sehmüde sein. Wie konnte ich das bergessen!"

"Und du, lieber Frih", sagte seine Frau, "hast dich wieder ganz heiß und munter geredet. Das wird keine gitte Nacht werden".

"D, ich!" erwiderte er. "Ich fühle mich jetzt erst so recht wohl. Weißt du, Hannachen, du könntest uns noch einen Trunt besorgen. Wir haben den armen Vikar den ganzen Abend mit trockenem Munde sitzen lassen. Es ist eigentlich eine Schande. Und ich möchte ihm schnell noch das alte Kirchenbuch zeigen. Das dauert ja nicht lange".

"O nein, daraus wird nichts", entgegnete sie. "Kommen Sie, Herr Bikar; wenn wir beide jett nicht die Berständigen sind, sitt mein Mann noch stundenlang".

"Dann missen wir wohl gehorchen", saate Kastor Berger und benutte den Weg die Treppe hinauf, um Wogelius nur eben noch zu erklären warum das alte Kirchenbuch ein wohrer Schat sei.

Drousen wehte der frische Wind, der von den Vergen herabkam; er schwoll allmählich zum Sturm an; es rauschte und brouste um das Saus und um die Kirche, und Gottwalt Wogelius lag in seinem Vette und lauschte und dachte. So unrubig, wie drausen in den Lüften, war es auch in ihm. Warum? Ach, er wuste es wehl, und er seuszt wieden seiles gewaltige Weben sollte ja heilsam sein; wenn es sich gelegt hatte, war die Luft rein und klar und stärkend.

Oben über dem Fensterladen war eine kleine Liide, und da flimmerte ein Stern zu ihm herein. So ruhig stand er, so sest und still und leuchtete stetig fort. Stunde um Stunde klang vom Kirchenturme herab. Er sand keinen Schlaf. Zuweilen dachte er an eine, die jest auch Stunde um Stunde schlagen hörte, und ihm war, als sähe er sie an dem Lager der alten Frau, wie sie da saß und mit den tiesen Augen die Kranke bewachte, ihr mit den linden Sänden die Kissen zurechtrückte oder einen Labetrunk reichte. Ein matt brennendes Lämpchen warf seinen Schimmer auf das dunkle Gewand und auf die weiße Aube, die so jungfräulich das schmale Gesicht umschloß. Oder war es ein anderer Schimyner? leuchtete der Stern auch über ihr?

Durch das Brausen des Sturmes klang es wie Glockenton. Die Turmuhr hatte wieder geschlagen, und der Rachthall zitterte noch durch die Luft.

"Glödden, Glödden, Glödden, Läuten, läuten, läuten".

Er sah List wieder um die Schneealödchen tanzen, und als sänge sie ihm ins Ohr, so hell hörte er die jauchzende Kinderstimme:

"Schön weiß und grün, Bie seid ihr so sein! Ich möchte wohl auch So ein Glöckben sein."

Und wieder wechselte das Bild. Pastor Berger stand auf dem kleinen Erdhügel, und um ihn scharten sich die Arbeiter und horchten auf seine Borte. Wogelius strengte sein Ohr an, ob nicht auch er sie verstehen könnte. Aber es wehte und rauschte so.

"Selig find --"

Was war denn das? Der Mann auf dem fleinen Sügel trug jett ein lang wallendes Gewand, und fein Saupt leuchtete so mild und flar, wie Sternenschein. Er ichien gu machfen, er wurde immer größer, und der Sugel murbe immer größer, und brunfen mogte eine filberhelle Flut, ein See, und am Juge des Bugels ftand eine vielhundertföpfige Menge und laufchte dem Manne dort oben. Baftor Berger und jene andere ernste Geftalt, die er Marcellus Bibrahn genannt hatte, standen im Borderarunde, aber auch fie trugen lang wallende Gewänder, wie einst die Bunger Refu. Und er felbit, Gottwalt Wogelius, frand hungernd, frierend und verlangend abscits.

Er öffnete gewaltsam die Nuzen. War der Schlaf gekommen? träumte er schon? Es rauschte und brauste drausen. Aber da über ihm stand noch der Stern, vielleicht ein anderer, als den er vor Stunden gesehen hafte, aber ebenso hell; rudig stand der über dem brausenden Sturm und seuchtete zu ihm nieder. "Siehe. ich hin hei euch alle Tage, die an der Welt Ende".

Roch einmal alich ber tiefe Atemaug, ber seine Prust bob, einem Seufzer. Dann schlief er ein.

#### Zweites Rapitel.

Du kennst ja den Bater, mein geliebtes Kind, Du weißt, wie wenig ich tim kann, um ihn umzustimmen. Bie diese Jahre der Trennung auf mir aelastet hoben. wie die Sehnsucht nach Dir, meine Rose, an mir gezehrt hat, besonders nach dem Tode Deines Bruders, das weiß nur Gott. Und auch Du hast Dich nach uns gesehnt, o ich weiß es, selbst wenn ich nicht zwischen den Zeilen Deiner Briefe gelesen hätte. Wie ein Auf. fchrei flang es oft, der mir das Ben gerriß, doppelt schmerglich, weil machtlos war, Aber nun? 3wei Jah re find es ber, feit wir unfern teuern Artur begraben haben. In dem Schmerz um den einzigen Gohn bat mich die Soffnung aufrecht erhalten, daß das Herz Deines Baters fich min wieder dem Rinde guwenden murb das der Berr uns noch gelaffen bat. Das schien so natürlich, und ich mein te auch, es müßte fo kommen, Gott müßte fich meines Rummers erbar. men. Clang still habe ich gewartet. und nun begrüße ich mit Jubel bas erfte Anzeichen, daß die Erfüllung naht. Ich febe in dem Borichlage Deines Baters, uns Guern lieben Bal. ter zu überlaffen, viel, viel mehr, als nur den Bunfch, fich in dem Entel einen Erben und Rachfolger gu et. gieben. Rimm die Sand, die fich Die entgegenstredt, mein geliebtes Rind, dann wird alles wieder gut werden. An Deiner Bereitwilligkeit zweifle ich zwar feinen Augenblick; aber Dein Mann? Doch meine ich, auch et fann und darf fich der befferen Ginficht nicht verschließen. Er ift ber Jüngere; an ihm ift es, nachzugeben und um die Liebe des Baters gu merben, Beld ein wirksames Bindeglied fann das Rind werden! Und er wird dem Gliick feines Cohnes nicht im Wege stehen wollen. D. wie will ich das herzige Bübchen hegen und pflegen

Benn Rofe Bibrahn an diefe Stelle des Briefes fam, dann ließ fie ibn finten und itarrte por fich bin. Bieder und wieder hatte sie ihn gelesen, seit er am Morgen in ihre Hände gelangt war, und noch immer konnte fie fich nicht recht flar werden über die Empfindungen, die er in ihr weette. Querft hatte fie aufgejubelt bei der Nachricht, daß das Berg bes Baters fich ihr wieder zuwandte, bei ber Sofining, daß die trennende Schranke, die fie, ach, fo fcmerglich empfand, nun vielleicht fallen würde; als fie aber von dem Mittel hörte, da war der Jubel stiller geworden, und wenn fie on jene Worte fam, dann verwirrte fich alles, und fie War es fonnte nicht weiterlefen. denn möglich, daß ihre Mutter geng bergeffen tonnte, daß fie, Rofe. nicht nur Tochter, sondern auch Mutter mar, daß fie mit feinem Gebanfen baran dachte, wie ihr ums Berg fein mußte, wenn fie ihr Rind, einziges, hingeben follte?

"Bie werde ich in ihm Euch beibe sehen, Dich, meine Mose, und meinen Artur! So werde ich ihn mit doppelter Liebe umfangen", hieß es in dem Briese weiter. Und die Mutter, die so ihre Kinder liebte, das ledende wie das tote, hatte kein Berständnis für die Gesiühle einer andern Mutter Stand sie denn derartig unter dem Einflusse ihres Mannes, das sogar ihr Herz nur so schlug, wie er es heben wollte? Aus sedem Sate des Brieses sprach das steberhafte Berlangen, den Bunsch ihres Mannes erfüllt zu sehen.

(Fortsetung folgt.)

Anf.

Berg

Jah.

uern

bem

bo

Iten,

mun

urh

hat.

Bott

rtet

bot

Dei.

Bal.

ala

nfel

er-

Dir

ind.

den

eifle

aber

ber

ben

ver-

Tieb

vird

im

id

und

tel.

ibn

Rie.

jen,

ge

inte

ber

ibr

bell

bei

liá

be:

rte

nen.

1111

fie

pl

fo

tut.

era

ide

el.

die

für

er ?

em

ant

#### Das beschwerte Gewiffen.

Bon B. B. Arofer.

Gine Ergahlung für Jung und Alt

(Fortsetzung)

Eine hergliche Begrüßungsrede bon der Kangel: Gott ift im Regimente, Gott ift gut. Geit willfom-- Ein Wiederhall von der anbern Seite: "Gott ift im Regimente, Gott ift gut!"

D. Du bift Schellenbergs Unna! Dich hätte ich nie wieder erkannt. 3ch bin Ridels Juftin. Rennft du mich?"

"Nein, Juftin, dich hätte ich ntm. mer erfannt."

"Wie find die Bande heute so greifbar! Sie schütteln und schütteln und fchütteln! Es nimmt fein Ende! Es gibt fo viel Bekannte und Bermandte.

"Ja, ja, nur etwas Ruhe, mein Auto wird bald vorfahren, und dann fahrt Ihr alle mit uns ins Haus". "Bir alle?" flinat es etwas icheu.

"Babt Ihr Raum für uns alle?"

Ja, ja, es ift Raum da; und wenn nicht Raum ba ift, bann verschaffen mir Roum".

Wenn das Berg fo weich und weit ift, bann fehlt es im Saufe nie an

"Ontel John, dort ift eine Familie, die hat feine Bermandte noch Freunde, die ist gang fremd, was mit folden?

"Dafür wird das Fürforgetomitee Sorge tragen, nur etwas Rube, 3afob."

Einer, der oben auf der Biihne faß, ift unverrührt finen geblieben. 3mmer wieder ichweifen feine Augen in die hinterfte linke Ede. Die Gefichts. auge jenes Rummer und Gorgen ausgeprägten Gefichtes feffeln ihn. 3mmer wieder und immer wieder malgt ein Stiid Alp fich auf fein Berg. Drei nette, hübsche, erwachsene Mädchen ftehen neben ihr. Niemand befümmert sich um sie. Sie hat keine Bermandte, feine Freunde, feine Befannte. Traurig, so im fremden Lande. fremden Gefichtern! Bird fic bas Komitee um fie fummern? Das Romitee ist braugen. Diefe edle, icheue Seele hat man brinnen bergeffen.

Er steigt die Bühne bingb, idiant und ichaut. Gein Blid fticht. Wight biefer Blid, der unter der Trübfalshite gur Reife gekommen ift. Der kann nicht stechen, nicht bohren.

"Bobt 3hr hier feine Bermandte oder Freunde?"

"Nein", kommt es scheu über die abgemagerten Lippen der Frau.

"Aus welchem Dorfe kommt 3hr her?"

"Aus N. an der Molotichna".

Wie wenn sein ganger Körper sich redte und im Augenblid einige Boll länger und breiter geworden war, staunte er fie mit großen Augen an, ober er hielt feine Gefühle gurud. Er ichaute por iich aur Erde, blidte wieber in das Gesicht der Frau, um sich su berfichern, ob er in ihr die bermeintliche Person erkannt hatte. Jest war er sich sicher.

"Bir haben ein Fürforgekomitee,

das wird für Euch forgen," fagte et, fich entschuldigend und entfernte fich, um die Aufmertsamfeit diefes Romitees diesen Leuten zuzuwenden. Bald fam er von einem anderen begleitet gurud. Er hatte nicht wollen diesen Mann begleiten, denn es waren fo fonderbare Gefühle in ihm erwacht, daß er feine Luft fühlte, ber Frau nochmals in die Augen zu kommen. Dazu hatte es ihm geschienen, als ob auch fie gurudhaltend getan habe. Er war sich nun aber immer noch nicht ficher ob er feinen Augen trauen follte oder nicht, und aus diesem Grunde ging er mit.

Das Romiteemitglied stellte nun einige Fragen an die Frau von wegen Ihrer Serkunft, Rame, usw., gen Ihrer Berkunft, worin Did fehr interessiert war und was seine Vermutung bestätigte. Gerne, ja fehr gerne. hätte er diese Frau, die aus feiner Beimat tam, um Ausfunft bon feinem Bater, feinen Schwestern und Brübern gefragt, aber er ließ es anfteben und fragte nichts. Er ließ sie und begab sich auf den Beimweg

19. Gine fonderbare Brude.

Es war ein stürmischer, falter Berbittag. Der starke Wind heulte um die Eden an den Geschäftsitellen und trieb den Staub der Sauptftraffe bes Städtchens entlang, und zerftreute Schneefloden vermischten fich mit bemfelben und flogen wie Dannen im Binde bin und ber. Bereinzelte Leute eilten mit aufgeschlagenen Belgfragen u. Müben über d. Ohren ohne viel Aufmerksamkeit einander zuzuwenden, ihren Geschäften nach. Min gemütlichsten fühlte man drinnen am geheigten Ofen.

Da lief, in einer furgen Belgjade bekleidet, eine hagere Person, die aus einem Laden fam in dürftigen Unterfleidern, in ichnellem Tempo über bie Strafe einer Office gu, öffnete diefelbe, grußte und schritt dem marmen Ofen gu, an welchem ein anderer Mann, gut gefleidet, ftand und sich wärmte.

Mijo, Sie konnten ihre Fuhre Beizen heute in den Elevators nicht los werden. Was wollen Sie nun bamit machen?" forschte der Inhaber der Office.

Das weiß ich eben nicht", gab der andere gurud. "Benn ich nicht soweit bon ber Stadt entfernt mohnte, bann möchte ich sie zurud nehmen, aber nun werbe ich fie boch wohl irgend wo auf Lager laffen muffen", feste er hinau.

.Mir haben so viel neu eingewanderte arme Ruglander. Benn Gie die Juhre an diefe Leute verteilen möchten, dann würde ich ihnen Raum berschaffen", sagte der erstere scherzweise und doch mit einer Andeutung, die ihm in jenen Tagen aus ber Ede bes Bergens tam, wo die Mitleidsgefühle mohnen.

Der andere schwieg, drebte sich mit bem Riiden jum Ofen und fah bor fich hin.

Sie find ein vermögender Mann, und mas ift eine Fuhre Beigen mehr oder weniger für Gie". fuhr ber Officemann fort, der ein Mitglied im Fürsorgekomitee der Armen war.

"Das würde ich schon tun. wenn ich Bermandte unter den Neueingewan-

berten hätte", gab er in schwerfälligen Worten gurud.

"Saben Sie wohl keine früheren Freunde oder Bekannte unter diefen Leuten ?"

"Ja, ich habe; aber zwischen diesen und mir ift eine abgebrochene Brüde; ehe man zu ihnen kommen kann, muß diefe erft wieder erneuert werden", fagte er mit lächelnden Mienen, und fah den neben ihm Stehenden unbekannten Mann an.

Diefer hatte das Gespräch mit angehört, wollte fich aber aus Beicheidenheit nicht dabin einmischen, sonst hätte er ihn vielleicht auf feine dürftige Unterkleider oder an die abgetragene Schuhe feiner Kinder erinnert. Er lächelte dem Officemann gu, als wollte er fagen: "Es führen viele Wege gur Linderung der Rot, ohne daß man Bruden überschreiten oder sogar neue bauen muß, denn bekanntlich gab es anno 1923 im Berbfte febr viel dürftige Leute in jener Begend. Sein Lächeln hatte guten Boben gefunden.

"Bier ift jum Beifpiel Berr Benner, der hat eine große Familje, ist in Rugland ein angesehener Mann und ein Prediger in der Brüdergemeinde gewesen. Der fonnte eine Fuhre Beigen febr leicht für den gebrauchen, "nicht wahr, Winter Berr Benner?" sich an ihn wendend.

"Gine Fuhre Beigen wurde mich reich fühlen machen", gab diefer gurüd.

"Aus welcher Gegend fommen Sie, Benner", nahm d. Rebenftebende fich die Erlaubnis gu fragen,

Ich tomme aus X. an der Molotidma.

"So, so; das ist nicht weit von meinem Beimatsdorf, ich komme aus

"Bie ift Ihr Name bitte?"

"Gerhard Did. Mein Bater ift Beter Did."

"Schlagen Sie ein", sagte er, in-bem er ihm die Rechte hinhielt. Ich fenne Ihren Bater fehr gut". Dabei maß er seinen Nachbar von Kopf bis Juk, als wollte er einen Mann in ihm erkennen, b. dem er viel gehört u. den er fich im Beifte öfters borgestellt hatte. "Ihr Bater hat mir viel bon Ihnen ergablt, als er in feiner Bekehrung stand und als in jenen Tagen mein Bruder Johann und fei-ne Frau, Johann Driedgers und mehrere andere im Dorfe R. fich bekehrten. Ich war schon einige Nahre vorher bekehrt worden und tam jenen seligen Tagen in den Gebetsstunden in N. O, das gab eine große Erwedung, und die foll von Amerika aus angefangen haben", fügte er leife hingu, um nicht birett gu fagen, daß fie von feinem Begenüberftebenben berurfacht worden fei. "Und Gie find ber Gerhard Did, Beter Dids Sohn?" fagte er noch einmal in bewunderndem Tone, ihn bom neuen betrachtend.

Der bin ich", erwiderte Dick recht fleinlaut,

"Aus dem Dorfe R. find, fo viel ich weiß, in unferer Gruppe feine, außer vielleicht Frau Sawagin, die im legten Jahre, nachdem ihr Mann in D. ftarb, nach R. überfiedelte. Bielleicht möchten Gie die fennen?

fragte er unschuldiger Beife.

Ja, ich kenne sie", erwiderte Dick falt und errötete.

"Run, feben Gie, Berr Did", nahm das Komiteemitglied, welches die Unterredung schweigend zugehört hatte, das Wort, "da ist Gelegenheit, Gutes au tun, ohne querft eine Brude au bauen, da ist jemand, den sie kennen.

Ja, und da würde es auch fehr angebracht fein, und die Frau wurde es hoch schätzen und sich dankbar zeigen, denn es ift feine mannliche Rraft in der Familie, die etwas verdienen fann. Zu dem ift die Frau es wert: fie ift eine edle Frau und hat große Rämpfe in ihrem Leben zu bestehen gehabt, und fie ift eine edle Chriftin und so auch ihre Töchter".

Did war es heiß und falt über den Ruden gegangen beim Unbören diefes Zeugniffes. Er schauderte faft, denn er hatte fich doch vorgenommen, keinen Menschen zu sagen, daß er im Sommer diese Frau erkannt hatte. Warum hatte er kurzweg zugestanben, daß er sie kannte. Eigentlich kannte er fie auch nicht. Er hatte fie früher in feinen Jugendjahren gekannt. Sonderbar war es, und sonderbar fühlte er, wenn er an fie dachte. Aber angenehm zu hören war es ihm doch, was Penner von ihr gesagt hatte.

Die beiben haben bann noch eine gange Stunde aus ber alten Seimat. bon den Berhältniffen, bon der Reife und ben Berhältniffen im neuen Lande gesprochen. Dick fühlte sich sehr angezogen zu feinem neuen Freunde und gab Penner das Bersprechen, ihn in den nächsten Tagen zu besuchen, und Penner erbot fich, ihm viel Trauriges und Erfreuliches, aus feiner Seimat zu erzählen, und so schieden fie bon einander. Bas Did mit feiner Beizenfuhre getan hat, ift uns nicht bekannt, daß er später aber nicht mit Ieeren Sanden bei Penners eingekehrt ist, ift Tatsache.

In der ganzen Zeit seines Lebens in Amerika hatte Dick sich zu keiner Perfon fo angezogen gefühlt wie zu Beter Penner, wenn er nicht in Rech. nung zog, was Prediger Grunau ihm geworden sei. Fast Tag und Nacht dachte er barüber nach, wann und wie er diefen befuchen wollte. Bas es war, das ihn so hingog zu diesem Manne, mußte er nicht; vielleicht ift es ihm später aber flar geworden.

(Schluß folgt.)

#### Ein äußerliches Beils mittel

(Bekannt auch als Baunscheidtism),

früher berkauft von John Linden von Cleveland, Ohio, fann jeht gekauft werden durch:

G. Ainsworth. 507 Sherbourne St., Toronto Schreiben Sie um weitere Information,

#### Allgemeine statistische Angaben von den verschieden nen mennonitischen Gemeinschaften in Canada, vom Jahre 1939.

|                                                            | Seel.        | Glied. | Fam.  | Bred. | Gem. | Nirch. |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|------|--------|
| 1. Allg. Konf. Gemeind.                                    |              |        |       |       |      |        |
| a. In ganz Canada                                          | 22473        | 11891  | 4647  | 231   | 57   | 79     |
| 2. Menn. Brüber Gemeinde                                   |              |        |       |       | 1    |        |
| a. Weftliche Prov.                                         | 14100        | 6735   | 2000  | 129   | 67   | 75     |
| b. In Ontario                                              | 1300         | 611    | 200   | 15    | 7    | 5      |
| 3. Evang. Menn. Brüber.                                    |              |        |       |       |      |        |
| a. In Manitoba                                             | 560          | 274    | 90    | 2     | 1    | 1      |
| b. In Saskatchewan x                                       | 1000         | 500    | 150   | 7     | 5    | 5      |
| e. In Alberta                                              | 157          | 61     | 30    | 5     | 5    | 2      |
| 4. Rrim. Menn. Brüdergem.                                  |              |        |       |       |      |        |
| a. In Man, und Alta.                                       | r 500        | 250    | 100   | 5     | 4    | 4      |
| 5. Gem. Gott in Chrifto.                                   |              |        |       |       |      |        |
| a. In Man. und Alta.                                       | r 1600       | 800    | 300   | 20    | 5    | 7      |
| 6. Rleine Gemeinde.                                        |              |        |       |       |      |        |
| a. Oft-Referbe, Man.                                       | 1782         | 811    | 350   | 10    | 1    | 4      |
| b. Best-Reserve, Man                                       | 739          | 334    | 138   | 5     | 1    | 1      |
| 7. Rudnerweider Gemeinde.                                  |              |        |       |       |      |        |
| a. In Manitoba                                             | 2811         | 1211   | 500   | 14    | 1    | . 8    |
| 8. Commerfelder Gemeinden                                  |              |        |       |       |      |        |
| a. Oft-Referve, Man.                                       | 2769         | 1207   | 245   | 10    | 1    | 4      |
| b. Weft-Reserve, Man. 3                                    | 6000         | 2500   | 1000  | 15    | 1    | 12     |
| e. In Saskatchewan r                                       | 3000         | 1500   | 550   | 15    | 5    | 10     |
| 9. Altkolonier Gemeinden.                                  |              |        |       |       |      |        |
| a. In Manitoba                                             | 1060         | 390    | 180   | ) 6   | 1    | 4      |
| b. In Saskatchewan                                         | 2500         | 1200   | 600   | 6     | 2    | 4      |
| Tot. deutschipr. Menn. Can<br>Tot. englischipr. Menn. Can. |              | 30275  | 11080 | 495   | 164  | 225    |
| (Altmenn. Amische, Menn. !                                 | 9r.<br>20000 | 10000  | 4000  | 150   | 125  | 100    |
| - 4-11-4                                                   |              | 20000  | 4000  | 100   |      | 100    |
| Gefamtzahl Menn. in Can.                                   | 82351        | 40275  | 15080 | 645   | 289  | 325    |

Anmerkung. Wie erhalte ich diese statistischen Daten? — Die meisten von den Gemeinden auf Anfrage hin direkt zugesandt, wosür ich solchen allen hiermit herzlich danke. Dann ersahre ich auch teilweise die gewünschten Daten aus Jahrbüchern oder Konserenzberichten der verschiedenen Abteilungen unserer Gemeinschaft. Von einigen, von denen ich keine Auskunst erhalten kann, wird schätzungsweise, nach allgemeiner Kenntnis angegeben. Solche sind mit einem x angemerkt. Sollte jemand an dieser Statistik etwas zu korregieren haben, der möchte es dem Unterzeichneten mitteilen.

Statistifer Benj. Emert, 286 Ricer Ave., Binnipeg.

#### Freeman, G. Daf.

Ein Bild barftellend, eine Gattin und Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern, wartend in einem kalten Bimmer auf die Rüdkehr ihres Gatten aus einer Saufhölle. Unter bem Bilde stehen die Borte: "Schlimmer wie Sklaverei"! Dann folgt die Befcreibung biefes Lafters, die Stlaverei ift ein Fluch. Wir haben die Befreiung ber schwarzen Sklaven im Süden unferes Landes mit Blut bezahlt, allein überall in unferm Lande, welches sich der Freiheit rühmt. herrscht eine noch viel schlimmere Sklaberei, jum Teil eine Folge ber Habfucht, noch mehr aber die Folge des schrecklichen Uebels, der Trunkfucht. Die schwarzen Sklaven wurden genügend mit Nahrung und Rleibung verforgt, aber die weißen Stlaven, welche man hin und her in ben Fabriden unferer Großftadte ober der Butte des Trunkenboldes findet, ermangeln die nötigsten Lebensbedürfnisse oft so, daß der Tod eine willfommene Erlöfung bon einem folden Leben ift. Die Qual eines diefer bedauernswerten Opfer wird von dem englischen Dichter Loatus, in

den nachstehenden Beilen sehr bezeichnend geschildert:

Die Nacht ist kalt, im Dunklen, ohne Feuer

Und ohne Licht sitt sie, und wartet

Auf ihn, der ihrem Hers so innig teuer.

Auf ihn, ob er denn nicht bald kommen will?

Horch! Seine Schritte! — Rein, sie geben weiter!

Und langsam nur geht sie — die kalte Nacht!

Weßhalb läßt er mich, der so heiter Als Bräutigam die Zeit bei mir verbracht?

Still, meine Rleinen, ftill! - 3ch fann nicht stillen

Den Hunger euch, denn Brot — ich habe keins!

Auch kann ich euch ben Durst nicht mehr stillen

Es ist gefroren, ach — — die Uhr schlägt eins!

Sorch, find's nicht Burfel, die ich brüben höre? Für die er mich verläßt, und so allein

Mit Füßen tritt er seine beil'gen Schwüre,

Daß er wollt' lieben mich, und treu mir sein!

Doch nein, ich fluch ihm nicht! Bald wird er kommen,

Und mit ihm kommt auch all' das Glück zurück,

Davon ich träumte, als ich ihn genommen

Bum Mann! — Es war erträumtes Glüd.

Sorch, wie es heult, der Wind fingt Rlagelieder!

Weh' mir, wie kalt! So kalt wie seine Treu!

Doch horch! Nun klopft's, er ist's, nun kommt er wieder!

Es war der Wind, die Hoffnung ist vorbei.

Wie kann es sein, daß er mich so alleine

Kann laffen in der finftern, kalten Racht?

Er weiß doch, daß ich betend um ihn weine! Doch er sieht nicht, fühlt nicht der

Tränen Macht.

Kommt an mein Herz, ihr Burmchen, vor Berderben,

Mein Gott, wie seid ihr kalt! Nun ist's vorbei. O Catte, Bater, komm, ich sterbe, wt

sterben! Die Uhr schlägt

O Gott, beschütze uns! Die Uhr schlägt brei.

Sie sind erlöst, das Leben ist entschwunden;

Der Tod hat fie erlöst von Leid und Schmerz.

Und enger noch find sie im Tod verbunden.

Die Mutter drückt die Kinder fest ans Herz.

Das treue Beib, das oft in stummer Klage

Bor Gott geweint um ihn, den Spieler hier,

Klagt nicht mehr, sie ward von ird's

Erlöft, eh' er nach Hause kam —, um vier.

J. A. Miller.

#### "Banberer".

Die Urgeschichte zeigt das viele Bölfer ber Erbe nomadefierten. Schon in ber Bibel lefen mir, baft Abel ein Schäfer ward, fo auch Abraham und Jakob. Diefes war der Grund warum fie nicht in einer Stadt wohnten. Obzwar es auch ichon au ber Beit Städte gab wie Sodom. Sie lebten in Zelten und wanderten von Tal zu Tal der guten Beide nach. 1914—1923 schaukelte ich auf dem Büstenschiff (Kamel) durch die end-Iofen Steppen Afiens. Bom Ifal bis aum Altain und Sajan und von Sajan durch die Mongolei wobei wir auch einen Teil der berühmten Gobie Khama Büste kreuzten. In diefen drei Wanderjahren hatte ich Gelegenbeit, wandernde Bolfer zu beobachten. Schon die Baschfieren die auch in der alten Beimat in Dörfern wohnten, ift ein nomadisches Bolf. Heute

find fie mehr ober weniger anfässig und leben in ihrem von gelbem Lehm aufgeklebten Baufern. Intereffant ift dabei, daß die gelbe Farbe, die Hautfarbe diefer Bölfer mit den gelblich aussehenden Bergrücken, die in die Steppen Afiens aus dem Uralruden ausfließen eine impofante Deforation darbieten. Diese Dörfer find ber-laffen in den Sommermonaten, alles ! ift draußen in der weiten Steppe bei ben Berben oder gieht die Steppe in den gelblich trüben Bellen des Urals ober der filberhellen Belag, ein Gluß der in den Ural sich ergießt und vom Uralgebirge aus gesehen werden fann. Es bietet einen wunderschönen Unblid besonders bei Sonnenunterund Aufgang. Die Baschfieren find eine gelbe Raffe und find auch mandernde Sirten, Biehguchter und 3%. ger. Seute find fie noch arm, doch ihr Glück liegt in der Freiheit und im Freihen. Afien ift die Biege der Menschen und dort gerade befinden fich die meisten nomadischen Bölfer und haben sich auch erhalten als solche. Die Kirgiesen sind den Baschfieren ähnlich, sie leben auch auf endlosen Steppen zwischen bem Ural und dem Sajangebirge. Rur find fir nicht mit der Rultur in Berührung gekommen, viele von ihnen wissen nicht, wie Brot aussieht und leben bon Fleisch und Rafe. Gie find Birten und leben im Freihen in Jurten Belte aus Saardeden und nur ein fleiner Teil begibt fich für den Binter in die Auula die aber auch nur Lemwende darstellt mit einem Rauchloch in der Decke, wo dann an den Abenden nur Mistfeuer brennt. Budiftifche Priefter tommen dann und vergahrren dann mit dem Sausvater ein Schaf und rauchen ihre lange Pfeifen. Beute ift ihre Freiheit genommen und man will aus ihnen gute Bauern machen. Doch man hat das Gefühl der Rirgiefen Glück ift auf ber weiten Stebbe auf einem ichlanten Pferde und bei der Berde. Seute sind sie auf der Flucht vor den Roten und gieben immer wieder in die unerforichten Canditeppen Afiens binein. Gie lieben die Freiheit; ein richein Manderer. tiger Nomobe -Schade, daß sich bis heute unter diefem Bolf noch feine Miffion für Jefum gewagt hat und nur einzelne erfahren von der feligmachenden Lehre Chrifti. Im Sajangebirge einer der höchften der Belt gibt es berschiedene wilde Räuberstämme. Diese Räuberstämme sind ein Migvolk von Chinesen, Mongolen, Berben und Rirgiefen. Diefe haben fich hier betmifcht und führen zwischen Rugland, als ihre Seimat ansehend, auf dem Pferderuden ein dunkles Dasein; felten ist unter ihnen auch der "Seimather" ihre Beimat ift die Beite und das dunkle des Waldes. Sie haßen ben ehrlichen Erwerb. Anders ift es mit den Mongolen. Die meiften bon ihnen find Pferdezüchter oder Sitten. Auch unter ihnen gibt es Begt. lagerer, boch suchen sie mehr ihren Unterhalt auf ehrlichem Wege. Ste haben eine dunkle Lebensart, leben abgesondert von der Kultur, kennen das Brot nur bem Namen nach; ihre ħ

ıí

te

n

10

r

į.

r.

10

ľ

16

11

28

m

211

te

en

Speife ift Gleifch, Mild, Rafe und bon bier richten fich die Blide nach gedorte Sirfe. Ihr Seim ift die Jur-te. Wenn es dem Mongolen eintommt noch gegen Abend fein Tal gu verlassen, was dort oft geschieht, weil es am Tage zu heiß ift, ift er nach einer Stunde fertig. Die Jurte ift mit Barftriden fest auf ein Ramet gebunden, hoch oben ichaudelt die Familie, oft auch ein paar Haustiere. Buhner find nur eine Geltenheit und werden nur gu einzelnt gehalten. Der gange Hausrat besteht aus einem Reffel, ein paar Eimer, holzerne Schüffeln und einen mit Blech befclagenen Raften und einer Urt. Oft leiden fie unter Ralte, Site, Bind und noch mehr Ungeziefer. Er felbit fitt auf einem ichlanken Pferde, fein buntes Durcheinander wie Schafe, Biege, Pferde vor fich treibend. Mongole und Bajote find Budiften. Ru einzelne haben das Wort vom Kreud gehört, es lebt in der Umnachtung und frohnt ben Gogen. Beit in Die Steppe hört man oft fein jodeln (fingen) ber ftille Beobachter wird oft gerührt über den Cohn d. Büfte das ihn die Sehnfucht nach beffern Lebensverhältnisse der Seelenfpeife ift. Co ift er auch der Geftalt bem Indianer abnlich. Auch feine Lebensweise ift fehr dieselbe.

Roch viele andere Bolfer gibt es auf der Erde die ein Wanderleben führen. Go find auch wir Mennomten ein Wandervolk, doch nicht wegen irdischem Reichtum, sondern um des Glaubens willen. Wir haben uns auf ber gangen Erde gerftreut, doch wol-Ien wir die Ginigkeit im Beifte balten. Die Sehnsucht in Rube und Frieden zu leben mar der Grund, daß wir uns nicht der Welt angepaßt haben. Die Bahl der Mennoniten ift annähernd bei 1 Million, eingeschloffen alle Richtungen. Der Mennoniten Aufgabe ift, zu verbreiten bas Wort vom Areug, ein Borbild zu sein, Liebe üben. Doch nur fpat hat sich ber Miffionsfinn in unferm Bolt geregt. Bu leicht ift die Berweltlichung einer Gemeinde möglich. Wenn wir Menno Simons Glaubensbekenntnis lefen 1492-1559 und die Entitehung ber Mennoniten, wie fie um bes Glaubens gelitten. Schon nach 300 Jahren war fie so verweltlicht, daß es eine Aussonderung benötigte. Sie haben feine Beimat, obzwar ein guter Teil Mennoniten ihr Gigentum ihr Seim mit dem Schwert berteidigt haben (Selbstichut Rug. land). So mar bas nur ein Irren unferes Bolfes und es fehlte an der geiftigen Anleitung jum Guten, jum Leiden wogu unfer Beiland feine Rachfolger eingeladen hat.

Ein kleines Säuflein fah ich raftlos eilen

Sie nehmen Beib und Rind, Und laffen Sof und Saus,

Bom trauten Seim fie unter Tranen Scheiben

Und geben in die Fremd hinaus.

Beute hat man fich gurechtgefunben. 20 000 haben Rugland auf gesetlichem Wege verlassen und in Ranaba und ben Ber. Staaten ein geitweiliges Beim gefunden. Doch auch

einem stillen Ideal, nach Gud Amerifa. Es gibt wohl kein Bolf welches jo Selbitlos fein Beim, wenn es fich in feinen religiöfen Anfichten bedrängt fieht, wie die Mennoniten. So hat es auch den Anschein als ob Baraguan für viele ein Zufluchtsort unferes Bolkes ift. Der Aufbau bon Generationen wird verlaffen. Wir feben den Menno-Bionier den Bald roden. Ras tut er nicht alles, menn er mit den feinen in Rube und Frieden leben tann. Wenn einft die Bofaune erschalen wird, und ber Berr die Seinen sammeln wird von den 4 Winden, dann wird die Banderschaft ber Bolfer aufhören und auch die Mennoniten werden ihre Beimat gefunden haben. Doch nur der, wer in Chrifto Beil und Bergebung der Sünden gefunden hat. "Siehe ich bin mit dir, weich nicht, denn ich bin dein Gott. 3ch ftarte did, ich helfe bir auch, ich erhalte dich durch die rechte Sand meiner Gerechtigfeit.". Jet. 41, 10

Gruß,

Bet. B. Jaat.

#### Warum es nicht vorwärts geht.

Denn fie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn noch auf die Berfe feiner Sande; barum wird er fie zerbrechen und nicht aufbau-

en. Pfalm 28, 5. Es ist zunächst, liebe Gemeinde, nur ein Wort, das in diesem Text unfre Aufmerksamkeit fesselt, ein Ausdruck, der uns sogleich aufhorchen läßt und uns veranlaßt, ben gangen Sat noch einmal gu überlefen und genau ju überdenken. Es ift das Wort "aufbauen". Wie, auch die Vibel kennt das Wort vom Aufbau? Wir glaubten eben noch, das fei ein modernes Wort, ein Schlagwort, das fo recht die Geiftesverfassung der heutigen Beit kennzeichnet, wie fie aus den Triimmern eine neue Gefellschaftsordnung aufbauen könne. Run ist das also ein altes, sogar biblische Wort. Aber hier ist ja gerade bom Nichtaufbauen die Rede und bon dem Grunde, warum diefer gewünschte Aufbau nicht möglich ift. Und nun fällt unfer Auge auf bas fleine, aber ebenso wichtige Bortlein darum" - darum wird er fie gerbrechen und nicht aufbauen. Durch diefes Darum erhält ja der gange Sat eine auffalende Belebung und Bewegtheit. Dieses Darum ist wie eine Angel, um die sich die beiden Balften des Sates drehen. Aber das ist nicht nur eine sprachliche Angel,

um die sich der Sat rein grammatikalisch dreht, nein, um dieses Darum dreht fich - erichredt nicht! - fogufagen die gange Geschichte der Menschheit. Sier ift ein Bunkt aufgezeigt, der für alle Zeiten ausschlaggebend ift. Denn dieses Darum ift die Antwort auf das tausendfach gefragte, in unfrer Zeit mit viel Unrube und Bitterfeit aufgeworfene "Warum?" Warum geht es mit dem Aufbau der Menschheit nicht recht borwarts? Warum gerbrechen immer wieder auch die gutgemeinten Bemühungen, beffere und glüdlichere Bethältniffe au schaffen? Warum ift die Geschichte der Menschheit nicht, wie man uns einft glauben machte und man uns immer wieder einzureden fucht, eine ständig aufwärtssteigende Linie herrlicher Entwidlung? Barum fallen die von Menschenhand mit viel Erfindungsgeift und Runft aufgebauten Turme immer wieder gusammen und reißen die zu früh prahlenden Erfinder mit fich ins Berderben? Denn davon, nicht mahr, er-zählt uns doch die Beltgeschichte immer wieder von neuem, wie die nächtigften Reiche von ihrer Sobe herunterfturgen, wie die prächtigften Rulturfreise immer wieder ihren Riedergang erleben muffen. Und wir seben das nicht nur an den uns fremden und fernen Rulturen ber Babylonier, Griechen und Römer. Much die vielversprechende und fiegreich auftretende heutige Kultur ergittert in ihren Grundfesten und niuß fich ihren Untergang weisfagen laffen 3ft nicht die Beit nabe, fo haben wir uns alle wohl auch ichon voller Schreden gefragt, wo unfre gepriefene Zivilisation ben Plat räumen und einer gang andern überlaffen muß? Es find zwar viele mit Aufbietung ihrer beften Rrafte daran, den Untergang und Abbruch aufzuhalten. Gie arbeiten leidenschaftlich am Aufbau. Aber es will einfach nirgends gelingen. Bir erleben einen Rückschlag nach dem andern. Die Volkswirtschaft muß ihre Ratlofigfeit und Ohnmacht erklären bor einer Beltkrisis, wie sie unnachsichtlich ein Land nach dem andern an den Rand des Abgrundes bringt. Auch die Anläufe der Diplomatie kommen immer wieder zu einem fläglichen Stillftand. Und wie wenig hilft uns doch, offengestanden, die immer reicher ausgebaute Bildung. Und die auf immer neuen Wegen wandelnde Ergiebungsfunft fteht ja meiftens völlig hilflos vor den mächtig daherrollenden Zeitströmungen, d. alle Ergieberideale spielend über ben Saufen

werfen und die Erwachsenen so gut wie die Jugend jum Spielball ber freigelassenen Naturtriebe werden laffen. Und mit allen religiöfen und fittlichen Anftrengungen scheint es wahrhaftig nicht besser zu gehen. Es ift, wie wenn überall der Kitt fehlte und ber Mörtel. Die mühsam aufeinandergestellten Baufteine fallen immer wieder auseinander. Marum nüten eigentlich auch die vielen doch fo erfreulichen technischen Reuerungen und Erfindungen fo wenig? Es ist ja keine Frage: in der Mechanik des täglichen Lebens werden ungekouer viel Fortschritte gemacht. Aber warum belastet uns die Mechanisierung des Lebens mit so furchtbaren und tödlichen Schäden, wie 3. B. der Arbeitslosigkeit oder der unheimlich werdenden Geringschätzung menschlichen Lebens oder mit der berhängnisvollen Rervofität? Barum gelangen wir benn auf allen unfern Begen nicht zu dem erwünschten Aufbau eines harmonischen und glüdlichen Menschenlebens? warum?

Darum, fagt uns unfer Pfalm, weil Einer da ift, der uns bindert. Es läßt uns Giner einfach nicht machen, wie wir wollen. Es mischt sich beständig Giner in unser Schaffen und Bauen ein. Ja, es ift Giner ba, ein Spielverderber, jo tonnt ihr ihn meinetwegen nennen, ein Störefried. Der ift's, ber gerbricht; ber ift's, ber nicht aufbaut. In der Tat, von einem "Er" ift bier die Rede, nicht von einem unperfonlichen "Es". Es beißt nicht einfach: es gelingt nicht, es geht nicht, es genügt nicht. Rein, Er, Er wird fie gerbrechen und nicht aufbauen.

Es tann fein Zweifel fein: Gott ift diefer Er. Gott felbft fteht uns im Beg. Gott stellt sich überhaupt den Menschen in den Weg. Gott ift bas große Sindernis in der Geschichte der Menschheit. Gott läßt uns nicht bauen, was wir wollen. Er läßt es uns nicht gelingen. Wie er seinerzeit den Turmbau zu Babel verhindert hat, fo hat er feither ichon oft gerftorend, gerbrechend, niederreißend in die Menschheit eingegriffen. Gott läßt uns immer wieder unfre Bolitit guschanden werden. Gott läßt uns immer wieder an unfern Birtichaftsinftemen gerbrechen. Gott läßt immer wieder unfre Ergiehungsmethoden und unfre frommen Unftrengungen icheitern.

Aber sind das nicht gang ungeheuerliche Behauptungen? Das find ja nur wieder neue Rätfel und rufen mieber neuen, unbefriedigenden Barum. Bir hatten doch gedacht, Gott wolle uns fördern, er wolle uns jum Frieden und Wohlsein belfen. er habe seine Freude am Aufstieg der Menschheit, er werde unfre Bemühungen lohnen. Sollte er uns nicht gerade über unfre Schwierigkeiten hinliberhelfen, benen wir nicht felbft Meifter werden tonnen? Bie? Er macht uns felbit die größten Schwierigfeiten? Er halt uns auf? Er gei. bricht? Wir fragen noch einmal: 3a, marum?

Darum, sagt noch einmal unser

## Bodys und fenderarbeit, Duco-färbung

Einstellung von Radios u. deren Durcharbeitung

#### wird prompt und gewiffenhaft ausgeführt von PALACE BODY SHOP

J. LIESCH, Manager

Phone: Garage 96 522 Res. 36 960 Tag. und Rachtbienft.

265 Smith Street . Winnipeg, Man. Breisberechnung frei.

be

ift fattiffe de de man

Pfalm, darum, weil wir nicht achten auf das Tun des Herrn, noch auf die Werke seiner Hände.

Bier haben wir die gange Erflarung dafür, warum Gott nicht fo ohne weiteres als unfer Forderer und Belfer auf unferer Seite fteben tann, warum er uns vielmehr in ben Beg treten muß: wir achten nicht auf bas, was er tut. Bir schauen gar nicht auf ihn. Wir wollen alles machen ohne ihn, abgesehen von ihm, los von ihm. Wir tun, als ob er aar nicht da ware, er, der Berr der Belt; wie wenn er gar nichts zu fagen und zu bedeuten hätte; wie wenn er nicht schon längst am Berte gewesen wäre, ehe wir einen Atemgug taten und einen Gedanken dachten. Begen diefer unerhörten Digachtung Gottes tann er uns den Aufbau nicht gelingen laffen.

An diefer Migachtung muffen alle unfere Unternehmungen gerbrechen. Darum fommen wir nie über die Anfänge hinaus. Nicht etwa, weil ber Berr der Relt überhaupt feinen Auf. bau wollte, nicht weil er nicht Freude hätte an einer harmonischen und glüdlichen Menschheit, nicht weil er uns das Boblfein und den Frieden nicht gönnte. Rein, gerade er ift feit alters daran, uns aufzubauen einem Reiche der Gerechtigkeit, bes Friedens und der Liebe. Er ift's gewesen, der das Wort vom Beil unin die Geschichte ber pergeklich Menschheit eingegraben hat durch die bon ihm gesandten Propheten und ben bon ihm dahingegebenen Gohn. Aber wenn wir auf das von ihm angefangene Werk nicht schauen und uns um feine Bemühungen nicht kümmern, dann muß er uns auf das entschiedenste widersteben.

Wir achten nicht auf das Werk bes Berrn. Das wird wohl feine Richtigfeit haben. Wir können nicht leugnen, daß wir auf das, was Gott tut, nicht befonders acht geben und fein Bert nicht zum Ausgangs- und Zielpunkt unferer Aufbauarbeit machen. Da haft du wahrhaftig recht: uns interessiert in der Tat mehr, was die Menschen tun, als was Gott tut. Das Bert unferer eigenen Sande nimmt unfere Aufmerksamkeit völlig in An-Unfer Menschenwerk verfolfpruch. gen wir mit leibenschaftlicher Spannung und mit berauschter Freude. Wichtig ift uns im Grunde nur bas, was wir können und tun. Geben wir es doch ju: wir konnen nie genug befommen bon unfern fich immer wieber überbietenden Spigenleiftungen, bon unfern felbit gefundenen Lebens. ideen. Wir konnen nie genug bekommen an Borführungen und Ausstellungen deffen, was wir Menschen alles zustande bringen. Darauf find wir begierig, zu sehen und zu bernehmen, was die Menschen leiften. ob fie in den Nordvol oder in die Stratofphäre borftofen, oh fie neue Maschinen ober neue padagogische Programme erfinden, oder ob fie neue Philosophien und Religionen erbenken: dabon find unfere Bebirne bis aum Rande erfüllt, bon unfern Rünften, unfern Methoden, unfern Schachzügen und Schlauheiten.

(Schluß folgt.)

Chriftus ober Belial.

Von P. Kornelfen. Dabei wird jedermann erkens nen, daß ihr meine Jünger feid, so ihr Liebe unter einans der habt. (Joh. 13, 35).

Dir leben in einer febr ernften Reit, was auch wohl teiner von uns Mennonis ten bestreiten wird, wenn wir uns bie Weltlage etwas näher anfeben, Und wem bricht nicht bas Berg, wenn er an die große Rot unferer Bruber in Rugland bentt. 3a, wenn wir auch nur noch ein flein wenig bon ber göttlichen Liebe befigen, die und untereinander verbindet, fo muffen mir jett weinen mit ben Beis nenden. Jefus beiete, daß feine Rinder eins fein möchten und fo lagt uns mit all den Berbannten und Berfolgten um Refu und feines Bortes willen, tief mitfühlen, uns beugen und mit uns ins Gericht geben.

Laßt uns die Welt von heute mal ets was näher ansehen und uns klar wers den, wie wir ihr gegenüber stehen. Wir leben in einer Welt des Zwietrachts, des Reides und des Hasse, was ein Beweis dafür ist, daß die größte Masse der Bes völkerung nicht zu den Nachfolgern Christi gerechnet werden.

Richt nur, daß fich unfere Menschheit bon der Sprachenberwirrung bei bem Bau bes Turmes au Babulon in recht viele Rationen fpaltet, bie fich haffen und befriegen und am liebsten eine die andes ren aurotten möchte, nein, tropbem beis nahe alle Menfchen an einen Gott und geiftlichen Bater glauben, teilen fie fich in fehr viele berichiebenen Ronfeffionen. Und wenn wir uns alle diese Richtungen im Glaubensleben etwas näher beranschaulichen, so finden wir, daß sie sich in ihrem Sauptgrunde, der ethischen inneren Anschauung beinahe gang einig find, und das die Trennung nur burch äußerliche, weniger wichtige Urfachen herborgerufen wirb. Und wiebiel Streit hat es schon gegeben und selbst Blut ift bergoffen worden, und gu unferem Bebauern, nicht bas wenigste unter unferem Chriftenbolle.

Selbst unser kleines Mennonitenvölls lein hat zur Zeit schon sehr viele Richstungen, trohdem sie noch alle an einen Gott, Heiland, Gotteswort und Resormator glauben. Und wir können auch nicht behaupten, daß der Friede, Liebe und Eintracht immer geherrscht hat. Doch wollen wir glauben, daß in der lehten Zeit schon eine Megung zur Eintracht zu bemerken ist, und es ist Zeit, oder wolslen wir worden, die Beit, oder wolslen wir worden, die Beit, oder wolslen wir worden, bis uns auch der Ofen des Elends zusammenschmelzt?

Doch bie Awietracht hat noch eine britte Urfache gefunden, welche fich befonders in den letten Jahrgehnten ftart bemerkbar macht. Und beinahe alle givilis fierten Menfchen gehören irgend einer Bartei, ober richtiger gefagt, Rlaffe an. Die frangösische Revolution, welche bor mehr als 100 Jahren ftattfand, war noch mehr ein Rampf ber politischen Bartei, welche bersuchten, beraltete politische Gpfteme niederzureißen. Aber beute haben wir nur noch den Rampf gwischen Rapis talismus und Cogialismus, gwifchen Rapitaliften und Broletarien, gwifden arm und reich. Roch überwiegt bie Bahl ber Besichenben benen, bie nichts besigen - ben Proletarier, boch ift bie Bahl ber erfteren beständig im Abnehmen, ba bie großen Rapitaliften jahrlich eine genge Menge ber fleinen Besiter berichlingen

Die Bahl ber Proletarier beständig gemehrt. Und wir haben alle Urfache gu befürchten, daß unfere große Rultur und Bibilifation, gleich wie ber Turm gu Babel burch ber Sprachenverwirrung nicht weitergebaut wurde und dem Berfalle anheimfiel, durch diese neu entstans bene Bermirrung ins Stoden tommen muß und bem Berfalle anheimfällt und die Menschheit dem Barbarentum wieder preisgegeben wird. Und es scheint fo, als wenn alle Menschen, ohne Ausnahme ber Ration und Ronfession, diefer Bermits rung anheimgefallen find. Man fucht nicht Gott und feine Gerechtigfeit, fonbern betet ben Mammon an.

Und nicht nur, daß bei uns das Trachten nach irdischen Gütern als ein Unrecht angesehen wird, sondern man betrachtet es oft direkt als eine Tugend.

Beinahe ohne Ausnahme werfen sich alle Menschen ihm zu Füßen und bitten um seine Güte und beneiden den jenigen, der mit einigen Jenten bevorzugt wird. Doch die Habgier und der Neichtum geht mit unserer Industrie Hand in Hand; aber auch die Armut folgt ihr auf dem Auße. Und es bildet sich eine Spalete — ein Abgrund zwischen Mensch, der fast nicht mehr zu übersprücken ist.

Fehlt der richtige Halt, den wir nur an Gott, der in dem Tiefinnersten unseres Herzens wohnt, haben, und wir ansfangen mit uns selbst verbessern, und an andern das tun, was wir wünschen, das andere Leute an uns tun sollten, vollsführen wir die beste Ilmwelzung, die es je unter den Menschen gegeben hat. Aber nicht durch Gewalt werden wir den ansdern Menschen bessern, sondern nur durch Liebe.

Da wir in Aufland seit vielen Jahren ein Egempel eines Kommunismus haben, möchte ich hier einige Zeilen aus einem Monatsblatte anführen, welche uns die Revolution mit folgenden Borten schilbert:

Die kommunistische Revolution in iherer russischen Erscheinungsform ist ein Aufbäumen gegen den extremen Indivisdualismus, gegen die Vergottung des einzelnen Menschen, die Anbetung der Versönlichkeiten.

Aber Rugland icheint in ber Gefahr gu fein, ber Bergottung ber Maffe au berfallen, ber Anbetung ber Rolleftivität, ber namenlosen Menge zu erliegen. Es fcheint bas hohe Gut ber fittlichen Berfonlichteit, ber gottgegebenen Friebeit mit Blut und Gifen bernichten gu wol-Ien; Gott, ben ichöpferischen Revolutios nar ber Liebe immer mehr gu bertreiben, ja fogar fich gegen bas göttliche Regime und gegen Gott felbft erheben gu wollen, bag er ber Bater aller Menichen ift, biefe Ertenntnis hat die Menfchenfeele bon ber Gurcht erlöft. Anftelle biefes Bertrauens jum Menfchen aber feben wir ben Damon ber Furcht, ber Unterbrudung, bes Terrors. Das ift wibergöttlich und muß bas Gewiffen bes Beften gum Biderruf aufrufen.

Obwohl die Berfolgungen oft auch unter dem Borwande wirtschaftlicher Gegensätz auftreten, die ganze Tendenz der Nevolution geht im Grunde gegen das Christentum selbst, auf seine Bernichtung.

So richten fich unfere Blide auf das ganze russische Bolf in seiner ungeheuren geistigen und materiellen Rot. Bir schlies hen Verfolger und Bersolgte gleichers maßen in unserer Liebe und Sorge ein. Wir glauben nicht, daß äußere Proteste die Verfolger innerlich bekehren können.

Wir durfen uns aber den Besten und Poealsten der ganzen Menscheit ansichließen, in dem aufrichtigen und starten Berlangen: Genug des Bruderblutes! Genug der Berbannungen und Berfolgungen! Die Berfolgungen, soweit sie Berfolgungen der Ueberzeugung und des Glaubens sind, müssen im Ramen der Menschlichkeit und im Namen der Menschlichkeit und im Namen der drift, der die Sonne seiner Freiheit aufgehen läht über alle, ohne Unterschied, der schöpferische Gott sei uns heiliges Borbild aller Freiheit.

Aber wir sagen dies in dem Bewustssein, daß es nur einen wirksamen Protest für die Christen gibt: Den Protest der Tat, daß die Christen endlich aufwachen zum Wirken für die radikale Umgestaltung der Welt durch die Liebeskraft Gotstes. Nur so können wir helfen, uns und das ruffische Bolf aus der großen Rot dieser Zeit zu erlösen." So weit das Seft.

Und was ift die Urfache, bag bas Berderben unsere Menschheit gu verschlingen broht? Gott hat die Erde und alles, mas barauf wächst und lebt, fehr gut gefchaffen. Den Menichen felbft fette er in einen Garten und befahl ihm bas Felb gu bauen. Und er lebte unter Tieren und Bögel, welchen er Ramen gab, und er hatte feine Freude an ber ichonen und großen Gottesnatur. Und fo auch Abras ham, Ifaat und Jatob mit bem gangen Bolte Fraels, gu welchem Gott fich befannte, lebte auf bem Lanbe und befchäftigten fich mit Aderbau und Bieb. gucht. Und auch Jefust wurde in Riedrigfeit in einem Stalle geboren. In feinem Leben finden wir ihn bald auf bem Relbe, balb unter Lilien, balb auf einem Berge und balb am Gee, und feine Gleichniffe und Reben zeugen bavon, baß er mit bem Leben auf bem Lanbe vertraut war. Und auch nach Chrifti Beburt waren es meistens immer fleine Landgemeinden, zu denen fich Gott gang befonders befannte. Co auch unfere Borfahren, lebten einfach und beideiben auf bem Lande und haben durch Jahrhunderte ihren Glauben und ihre Gitten bewahrt.

Möchte mit diesem aber nicht verstanben sein, daß ich schon glaube, daß es in einer Stadt feine wahre Christen mehr geben kann.

In ber letten Beit haben wir einen besonders starten Bug vom Lande in bie Stadt berfpührt. Wovon auch bas Unwachsen ber Bevölferung in ben Große ftabten einen bebeutenben Beweis liefern, benn viele Stäbte find in ber letten Beit gu mehreren Millionen angewachsen. Und bas Bolf geht weg bom Lande-bon ber Matur gur Induftrie, gur Technit, gur Und fo wie bem gebilbeten Acappter Die Bichhirten ein Greuel maren, fo wollen beute auch fie fich nicht mehr mit Bieh und Landwirtschaft abgeben. In Birflichfeit aber, wenn wir bas Leben ber Fabritarbeiter ober überhaupt ber Arbeiter in ber Stadt, mit bem Les ben auf bem Lande vergleichen, fo finden wir, bag bas Leben auf bem Lande gefunder ift und die Menichen langer Ieben. Und meiftens lebt bie Landbevolles rung auch fittlicher, welches ja auch nicht anders fein tann, weil fie fich bon ber Bedingung gum sittlichen Leben - ein gemeinsames Familienleben, noch nicht losgefagt haben. Und die Arbeit auf bem Lande ift mehr eine freie, gefunde, berschiedenartige und fie hat auch mehr einen Ginn.

Dagegen ift ber Arbeiter in einer

ben Arbeit gebunden, da die meiften Ars ein Teil ber Majchine. beiter Tag für Tag ja ein und biefelbe

Sabrit an einer eintonigen abstumpfens wird mit ber Beit beinahe felbft nur noch

Trop all ber Finfternis, Berftodtheit Arbeit berrichten muffen. Der Menich und Sabgier in unferer Belt, feben wir

#### Die homiletit

von unferem Bruder, Miffionar Johann G. Biens,

ift ein Buch, das ein jeder Prediger unserer Gemeinden haben mühte, denn es gibt sachtundige und wertvolle Anweisungen. Ein angehender oder junger Prediger traucht es unbedingt. Unsere Bibelschulen haben es als Lehrbuch eingeführt. Es ist anerkannt das entsprechendste Lehrbuch der Homiletik unserer Gemeinden. Und jedermann, der nicht Prediger ist, es aber an Hand der Bibel liest, wird dadurch den größten Gewinn haben, denn er wird dann die Aufgaben der Brüder, die him das Wort verkündigen, besser tennen kernen, (seine eigenen Aufgaben aber auch), und er wird in Jukunft mehr für sie beten und sie mehr unterstützen als vorher. Das Buch wurde berausgegeben zum Dienst und nicht zum Verdienste. Und willed Du einem Freunde einen wirklichen Dienst erweisen, dann läst Du ihm ein Buch zusschieden. Und der Preis für ein Buch, Leinwand Einband, ist nur 85c. Wiederverkäuser erhalten 15% Kabatt. Kichte Deine Bestellung an:

THE CHRISTIAN PRESS, LTD.,

672 Arlington St.,

Winnipeg, Man.

## Kranken-Bote

herausgegeben von Dr. Beter Jahrnen & Cons Co. im Intereffe ber Gefunbheit.

#### Diele Menschen leiden an Hartleibigkeit

Sartleibigkeit ist ein so allgemeisnes Leiden, daß es für viele Menschen das Hamptproblem ihrer Gesundheit ist, ein Kroblem, dem sie oft täglich ausgesetzt sind. Obwodl das Wort Kartleibigkeit ein Londi das wort hartenigtet ein alltäglich gebrauchtes ift, wisen viele Leute nicht, was es taffächlich ift. Man leibet an Hartleibigkeit, wenn ber Stuhlgang schwierig, nicht häussig, unzulänglich oder unvollstänster.

Urfachen bon Sartleibigfeit.

Es gibt viele verschiedene Ur-sachen, die zu sachen, die zu Hartleibigkeit önrtteinigteit führen. Es konnut gewöhnlich bei Lenten bor, die es sich angewöhnt haben, eine Stuhlentleerung gurudzuhalten, wenn die Ratur nen sagt, Zeit dafür ball es Zeit dafür ift. Hortleibigteit

batteribgert tritt auch dann auf, wenn die Diät nicht genügend Früchte, Gemüse und andere "mas-sige" Speisen enthält welche direkt, solvohl wie indirekt den Bestand von kesten Stoffen im Dieddarm vermehfesten Stoffen im Diddarm vermehren. Bollsonmene Aushungerung und Unterernährung sind allgemeine Ursachen zu hartleibigkeit. Sine mechanische Berstopfung in den Einselweiden mag dartleibigkeit verurssachen. Schliehlich fönnen alle Krantscheiten, die Körperschwächen oder Verfall verurslachen, wie z. B. solche, die donn Fieder begleicht find, hartsleibigkeit mit sich bringen. leibigfeit mit fich bringen

#### Einige Begleitsymptome bei Bartleibigfeit

Es gibt eine Angahl von Shmptoes gibt eine Angahl von Symptomen, die mit Hartlichigfeit berdunden sind. Appetitsosseit, übelrieschender Atem, belegte Aunge, Trägsbeit. Kopfschnerzen, Schwindel, Blässe und Ridbergeschlagenheit sind einige der üblichsten. Augerdem ist

Bartleibigfeit febr oft mit Berdauungssiöringen berbunden. In solden Fällen fühlt man sich "boll" selbst nach einer kleinen Wahlzeit; selbit nach einer kleinen Nahlzeit; Aufstohen und kampfartige Schnerzen im Unterleib sind häufig die Holge. Nur wenig Linderung tritt ein nach einer geringen harkleibigen Larmenkleerung und wenn dieser Auftand lange genug anhält, kann eine wirkliche Krankheit im Diedacm die Solge kein bie Folge fein.

Ginige Arten und Beifen wie man Sartleibigfeit berhuten fann

egelmäßige Darmentleerung ist eine Gewohns heit, mit ber man bon früher Kinds heit an beginnen sollte. Allgemein gesprochen ist die beste Zeit für Darmentleerung nach dem Früh-ftüd. Körperbe-

flid. Körperbe-wegung und rich-tige Diät sind von größter Wichtig-keit. Höchstundrscheinlich das Wich-tigke, das durch förperliche Aus-übung erzielt wird, ist daß die Ge-danken von der Arbeit, den Geschäfts-ferren und Saushalkeiter eines forgen und Saushaltplagen abge-lenkt werden und somit ein Gefühl der Erholung herbeiführen und dies ift fehr notwendig zur richtigen Aus-führung aller natürlichen Funktionen. Die Diät follte reichlich Gemüße, Salate und Früchte enthalten außer Wilch, "Cereals", Gier und Fleisch, Man follte danach streben, eine wohl ausgeglichene Dist innezuhalten, die ben Bedarf des Körpers an Kalorien, Eineigkhoffen, Vitaminen und Mine-ralien von hartleibigkeit mag es notwendig sein, ein mildes Abführ-wittel einzunehmen Mokken Wie mittel einzunehmen. Wählen Sie Ihre Medizin jedoch forgfältig und vergewissern Sie sich, daß Sie eine folde wählen, die milbe wirkt und beren Wert über einen Zeitraum von vielen Jahren exprobt worden ist.

auch noch Spuren bes göttlichen Birtens, und oft ba, wo man fie am wenigften bermutet, und es fcheint fo, als wenn für uns Ramenchriften bie Unabenzeit abgelaufen ift, und Gott fich zu einem Bolte betennt, die bei uns als Beiden

Gott tut große Dinge in biefer großen Beit. Er will die Menschen aus ihrem Fall emporheben, und bem Chriftentum wieder etwas bon feinem urfprünglichen Beift gurudgeben. Bielleicht halt er aber, um die Treue ber Chriften au befiegeln, wieder das Märtyrertum bereit. Und es wird gut fein, wenn wir in ber Reit unferen Glauben einer Brufung untergiehen, ob wir auch auf bem Felfen unferes Glaubens - Jefus Chriftus, recht feft gegrundet find, bamit, wenn erft bie Sturmesfluten auch über uns braufen, wir nicht am Glauben Schiffbruch erleiben. Bon Rugland find recht betrüs bende Rachrichten getommen wie alte Brüder, bon benen man ichon annehmen follte, daß fie fest im Glauben fteben, burch die ichredliche Chriftenberfolgung bafelbit, an ihrem Glauben irre werben und dem Atheismus anheimfallen. Bir muffen und immer wieber fagen, bas ein angelernter Glaube, wo man nur nachs fpricht, was andere Leute uns borfprenicht eine Feuerprobe bestehen dyen, fann. Condern wir muffen uns einen rechten Salt an unferem Gott berichaffen, bamit wir es felber wiffen, mas wir reden und glauben, und mit ben Samariter fagen fonnen: Bir glauben nun hinfort nicht um beiner Rebe willen; wir haben felber gehört und erfannt, bag bieDr. Geo. 3. McCavish Argt und Operateur

504 College Ave., Winnipeg. — Spricht beutich — A.Strahlen, elektrische Behandlung und Quarts Mercury Lampen. Sprechstunden: 2—5; 7—8. Telephon 52876.

fer ift mahrlich Chriftus, ber Belt Bei-

Und so lagt uns aufwachen aus unferem Schlummer, worin uns ber Beitgeift eingewiegt hat, und in diefer unferer Beit bedenten, was zu unserem Frieden bient. Chriftus betont in feinem Borte immer wieder, daß wir alle Menichen, felbst unfere Feinde nicht ausgeschloffen, lieben follen, und da ohne Liebe ber Glaube und die Hoffnung bergebens find. Und die Liebe im praftischen Leben in all unserem Tun und Sandeln, daß ift, mas dem Chriftenvolke fehlt, aber leider unterlaffen worden ift. Und wir bei uns ferem großen Fortidritte und hoher Bilbung, welche fich viele Chriften rühmen, find gu ber Anficht gelangt, bag bas Chriftentum nicht gum prattischen Leben paßt und mit unferer Egiftengbeftrebung nichts gu tun hat, und man glaubt, es mit gewiffen Undachten und Gebrauchen gu beftimmten Beiten abzumachen. Aber fonft wollen wir als recht gute, fleifige und fluge Farmer und Gefchäftsleute gels ten, und um in ber Belt recht fonell borwarts gu tommen. Solange wir bie Belt mit ihrer Luft, Soffart, Bracht und Bequemlichfeit lieben, haben wir noch nicht bie Liebe bes Baters.

#### "Menes Testament" mit Stichwort-Ronfordanz Konfordante Wiedergabe

Gott hat ein Muster gesunder Worte erwählt, um Sich in der Heiligen Schrift gu offenbaren (2. Eim. 1, 13). Daber wird in biefer Biebergabe, wo irgend möglich, jeder griedifche Ausbrud mit nur einem beutschen wiedergegeben, der bann für kein anderes Wort mehr verwendet wird. Diefe Ginheitlichfeit und Ronsequenz schaltet die menschliche Aus-Legung nach Kräften aus. Gine turggefaßte griechische Grammatif mit beutschen Normformen erleichtert ben Bugang aum Urtert.

Die Ronfordang, obwohl Deutsch, zeigt, wo ein- und dasselbe Wort im Urtext erscheint. Durch Stichwörter mird rafches Muffinden bon Schriftftellen ermöglicht. Die Ronfordang ift auch eine Kontrolle ber Biedergabe und ber Bedeutung ber Borter. Die Lesarten ber bret älteften griechischen Manuftripte find bermertt.

Lebendig und Leben-erzeugend ift Gottes Buch! Bie Seine Berte in der Natur vollkommen find, so ist es auch Sein geschriebenes Wort in fetner erhabenen Bollenbung und Benauigkeit, bis hinein in bie kleinfte Einzelheit. Bohl bem, beffen Mugen aufgetan find, um dies zu erschauen!

Diefes Reue Taftament mit Stich. wort-Konfordang in schönem Kunst-leber-Einband haben wir auf Lager. Der Preis (auf Bibelbrudbabier) ift \$3.15. Der Preis (auf Habernpapter) ift \$4.25

Beftellungen mit ber Bahlung richte man an The Christian Press, Limited, 672 Arlington St., Winnipeg.

Much jeht im Rriege find

### Rräuterpfarrer Joh. Ruenzles

schweizer Kränterheilmittel

gu ben alten Friedenspreisen stets weiter erhaltlich. Alle heilmittel bestehen aus heilkrautern neuer Ernte, was fehr wichtig ift, ba alte Rrauterheilmittel an ihrer heilkraft verlieren.

Die unübertreffbare Beilwirfung von Ruengles Rrauterheilmitteln ift weltbefannt. Bifft Du gefund werben, fo wende dich an die Alleinvertretung für Canada.

MEDICAL HERBS. G. SCHWARZ 534 Craig Street, Winnipeg, Man.

(Corner Portage and Craig, West of Ford Factory). Tel. 36 478 Abhandlung fiber bie Beilmittel und Rat gur Behandlung toftenfreil

Gute Gesundheit hängt oftmals von guter Verdauung ab

Die

#### Dr. Chomas Sanitari. um-Kräuter-Beilmittel

werden weit und breit als wirssamien anersannt. Ausgezeichnete Ersolge wurden erwirst wo andere Deilmittel versagten.
In Abszesse, Asthma, Blasenleiden, Putarmut, Darmleiden, Durchfall, Hardeibigkeit, Hämorrhoiden, Hauftranspeiten, Katarrh, Nagensleiden, East, Ilnverdaulisteit, Kerden, East, Lebers, Vierenleit, Neigen (Mheumatismus) Gicht, Issicia, Franentranspeiten usw.

Frauentrantheiten usw.
Jeht ist die rechte Zeit Eure Ge-fundheit in Ordnung zu bringen.
Schreibt mir um meinen persönlichen Rat, den ich Euch gerne erteile. Be-stellungen werden prompt erledigt.
ANTON KOEPKE

Raturheilargt Steinbach, Man. Deutscher Bertreter für die Dr. Tho-mas Sanitarium Getlmittel.

#### haus von vier Simmern

an perrenten. 271 Edison Ave., N. Kildonan, Winnipeg, Man.

New York. - Doonne McRiff, 6 Jahre alt, die den schottländer "Burr" befitt, zeigt, daß fie froh ift, in den Bereinigten Staaten gu fein. Sie war eine von einer Gruppe von 138 Rindern, die nach den U. G. ta-

Die Beimatftabt begrüßt Billfie.



Elwood, Ind. . — Das Bild zeigt Bendell Q. Billfie, den republikanischen Präsidentschaftskandiaten, wie er die Crowd von mehr als 30,000 Personen begrüßt in dieser kleinen Stadt. Reben ihm sitt Mrs. Billfie. Eine Boltsmenge von 200,000 hören. Bart, um seine Annahmerede zu hören. Eine Bolksmenge von 250,000 füllte den Callaway

Das Zeichen der Zufriedenheit

Zuverlässigfeit Erfahrung - Entgegenfommen

Ohne Ausnahme tonnen Sie barauf rechnen, daß ein jeder Bawlf Agent Ihnen den Rugen der fachtundigen Bedienung im Absehen Ihres Getreibes erweisen wirb.

Bei der fuhre... in Waggon-Ladungen... oder Versendung

N. BAWLF GRAIN COMPANY LIMITED

Gin bentider Bomber abgeichoffen.



Frgendwo in England. — Britische Offiziere untersuchen die Trümmer eines großen deutschen Bombers, der in ein Saus in einer englischen Stadt stürzte, der von englischen Anti-Aircraft Kanonen abgeschoffen murde. Der Bomber verursachte fo viel Schaden bei feinem Sturg als eine feiner Bombern verurfacht könnte haben.

Corn Schälen bes Landwirtschaftlichen Leiters.



Camben, Indiana. -Claude R. Widard, der frühere Unterfefretär für Landwirtschaft, wird bier gezeigt, wie er Corn schält auf feiner Farm in der Rabe von Camben. Er ift jest jum Gefretar für Landwirtschaft ernannt, indem er Henry L. Ballace folgt, den Kandidat der republikanischen Partei als Bice-Präsident.

Gin Totichläger gur Gee.



Bashington, D.C. — Ein schnelles und tötliches "Mosquito Boot", die lette Hinzufügung zur Marine, geht hier über das Baffer des Potomac-Flusses zum Test vor hohen Marineoffizieren und Mitgliedern des Kongresses. Solche Torpedoboote werden auch im europäischen Rriege bermandt.

### Besuchen Sie den Markt gebrauchter Autos.

Gebrauchte Caren und Trucks aller Preise, aller Modelle, aller Urt.

#### Inman Motors Etd.

fort St. & Norf 2lve.,

Winnipeg.

#### Berabgesehte Preise

Anofven und Blüten, Band I — Beihnachtswünfche, Gebichte und Gespräche für Kinder.

Anofpen und Blüten Band II — Gedichste und Gespräche für Jugendvereine.

Bei Bezug bon 10 Er, werden noch 25% Rabatt gewährt. Diefe Bucher find portofrei zu beziehen durch:

F. C. Thiessen, 339 Mountain Ave., Winnipeg, Man., Canada.

## A. BUHR

vielfährige Erfahrung in allen Rechtsund Rachlaftragen.

325 Main Street, Winnipeg. Man. Office Tel. 97 621 Res. 38 625

## Denticher Lehrer,

mit guten Zeugniffen, fucht Stellung per fofort.

Man schreibe an die Rundschau.

#### Miffionsbericht.

(Schluß von Seite 3)

Einrichtungen gemacht, Bänke, Ptano, usw. angeschafft, welches über \$100.00 zu stehen kam. Welche Summe von der erwähnten Missionsdehörde und durch freiwillige Gaben von Missionsfreunden bezahlt wurde, sowie die weiteren monatsichen Kent-

zahlungen gemacht worden find. Sonntag, den 6. Nov. 1938, wurde bann diese Kirche feierlich eröffnet und für gottesbienftliche 3mede dem Berrn geweiht. Bu diefer Feierlich. feit waren außer mir folgende 6 Brediger von auswärts erschienen: Aelt. Joh. B. Biidert, B. D. Gretna; Jacob N. Höhmer, P. D. Altona; Ja-cob Töws, P. D. Grenlen; David S. Löwen, zur Beit Bibelichulftubent in Winnibeg: Berman Reufeld bon Winnibeg und Job. Enns. auch bon Binnipea, welche alle, außer einem, born ittaas, nechmittaas und obends mit Ansbrachen bienten. Bei diefer Begebenheit maren bormittags ungefähr 100, nachmittage 110 und abends etwa 50 Versonen gegenwärtig. Es war dieses ein wichtiger, freudenreicher und fecensreicher Beft. fonntag für uns, und berechtigte gu guten Soffnungen für unfer Unternehmen bier.

Seither haben benn hier fonntaglich und auch zu bestimmten Zeiten während der Woche gottesdienstliche und erbauliche Berfammlungen ftattgefunden, denen ich dann mit der Predigt und in anderer Beife gedient habe. Haben auch wiederholt auswärtigen Predigerbesuch gehabt, darunter auch mehrere male den hochgeschätzten Besuch von Aelt. David Tows, durch deffen Bermittlung die Einrichtungen und Arbeit ermöglicht worden ift. Was auch noch geschieht. Darohne wäre es uns ja unmöglich unfere Berfammlungen und Betatigung hier zu haben. Die Erwartung war aber von Anfang an, daß die Unterhaltungskoften, wie Beforgung, Reinigung, Beigung, Licht, Baffer und andere Untoften, burch Rolletten ber Teilnehmer hier aufgebracht werden sollten, mas leider nicht immer geschehen ist. Und ich daher öfters zeitweilig das Fehlende felber habe auslegen muffen. Sabe es aber mit ber Beit burch freie Beitrage bon auswärts, sowie auch durch unsere Miffionsbehörden, guruderstattet er-

Außer den sonntäglichen gottesdienstlichen Bersammlungen haben ja auch andere, spezielle Bersammlungen stattgefunden; z. B. wiederholt Tausunterricht, usw. wie denn auch wiederholt Brogramme ausgeführt, welche immer zahlreich besucht wurden, während die gewöhnlichen Bersammlungen nicht so gut besucht murden.

Im Berlauf der 2½ Jahren diefes Unternehmens haben hier schon viermal Taussesse haben hier schon bind im ganzen 22 Seelen getaust worden. Ebenfalls viermal hier Unterhaltung des Heiligen Abendmahls gehabt. Ersreulich ist auch zu berichten, daß wir auch bereits einen kleinen Chor haben, sowie einen kleinen Chor haben, sowie einen kleinen Chor haben, sowie einen kleinen Berbessen. Dieses alles soll mir Berbesserung weiter geführt und noch anderes dazu unternorumen werden. besonders durch Programme, die öhters ausgeführt werden sollen.

So wie überall, so auch hier, haben wir besondere Probleme, darunter die Sprachfrage. Die Berhältnischringen es mit sich, besonders in einer Großstadt, und dann auch besonders in gegenwärtiger Zeit. Es wird gewünscht und darauf gedrungen, daß unsere Petätigung hier tu englischer Sprache stattfinden möchte. Bis jeht geschaft sie in deutscher Sprache. Es gibt ja in einer Stadt-

#### SPECIAL CASES

#### Decision Is Still Pending On Pacifist Registration By B. T. RICHARDSON

Ottawa, Ont., Aug. 29.—Registration cards, indicating membership in Mennonite and Doukhobor faiths, are being set aside by national war service officials pending final decision on how special clauses referring to these sects will be applied.

General lines of policy regarding these groups, which are the leading pacifist sects in Canada, have been laid down, and indefinite postponement of military service will be granted to old colony Mennonites who came to Canada in 1873, and descendants, and to original Doukhobors who came in 1898 and their descendants. Indefinite postponement means virtual exemption from military but not non-combatant service.

The regulations, however, contain a clause providing that indefinite postponement of training granted to anyone, either Mennonite, Doukhobor, or conscientious objector belonging to another religious sect, may be cancelled at any time either by the governor-in-council or by the divisional board.

Thus the government retains the right to call on persons excepted from immediate service on religious grounds, if an emergency arises.

#### May Have to Serve

Postponement of trainings does not cover non-combatant service, and everyone eligible for training may be compelled to serve in non-combatant capacities with military, naval, air forces or with civil authorities.

Church leaders of Mennonite and Doukhobor sects will probably be asked to issue certificates to members in good standing, and such credentials would be accepted by national war service and military officials. After considerable trouble in the last war, an arrangement of this kind was made and it proved satisfactory. Responsible leaders of each sect are anxious to prevent abuse of the sect's claim to exemption. They will also stand firm for their rights in view of

the long record of martyrdom each sect has suffered.

If no agreement can be reached between the divisional registration board and church leaders by which the membership list can be handled as a block, each individual will have to appear before the board or a judge or magistrate to be placed on the indefinite postponement list.

#### A Different Problem

Mennonite arrivals since 1873 present a different problem, since they are not strictly covered by the original order-in-council. Chief group arriving since 1873 came to Manitoba in 1924 from Russia. Known as the White Russian group, these members will probably have to apply individually as conscientious objectors to secure indefinite postponement. Few Doukhobors have arrived since 1898 and this sect may be handled as a group.

An important point in the military service regulations is that no outright exemption is granted to anyone. The pacifist sects are entitled to indefinite postponement, by virtue of orders-incouncil, and conscientious objectors can obtain the same concession by applying to proper authorities, but the regulations state that the latter are "compellable to do non-combatant duty."

Large Mennonite groupts live in Manitoba and Ontario, and Doukhobor groups in Saskatchewan, Alberta and British Columbia. Divisional boards representing the war services department, as announced this week, are expected to appoint county court judges to hear applications from objectors to military service on the grounds of religious conviction.

Other cases of postponement or advancement for industrial or personal reasons will be considered by the boards in consultation with military representatives and the parties concerned.

—Winnipeg Free Press of August 29, 1940.

FEDERAL

#### farm . Dienit

Gine Abteilung, geleitet von Autoritäten in empfohlenen landwirtschaftlichen Blethoben, wird von ben Feberal Elevatoren gehalten.

Diefer Dienft fieht ohne Untoften gur Berfügung. Sehen Sie unferen Agenten in ber Frage Ihrer Probleme.

## FEDERAL CRAIN LIMITED

mission allerlei Berhältnisse und Bedürsnisse, die man z. B. in Landgemeinden nicht hat noch kennt, und deren man Rechnung tragen muß, wenn die Arbeit Erfolg haben soll. Außer der erwähnten Betätigung ist besonders auch die Arbeit der Hausbesuche und der Krankenbesuche in den Hospitälern und anderes mehr

von Bichtigkeit und Notwendigkeit. welches ja auch nach Vermögen getan wird.

Doch an Gottes Beistand und Segen ist ja alles gelegen! Daher empfehlen wir uns und dieses Unternehmen der Fürbitte bei Gott, in dem Namen unsers Heilandes Jesu Christi. Benjamin Ewert,



#### ALL FIREARMS MUST BE RE-GISTERED BY POLICE

Regulations which formerly applied only to revolvers and pistols have been extended by order-in-council to include all firearms, and such weapons as rifles and shotguns are no exception.

Rifles and shotguns must be registered not later than September 15 at municipal or provincial police stations or with the R.C.M.P. Purchase and sale of rifles and shotguns are now subject to permit from police authorities.

#### WHEAT PRODUCTION IN SOUTH EUROPE

On the basis of official production estimates for seven southern European wheat producing countries, the 1940 European wheat crop is indicated at 17.8 per cent below the crop of 1939. These estimates confirm the severe damage and flooding which occurred in the Danubian countries last winter. In addition, the Italian crop, which was reported as being one of the least damaged of the European crops, shows a 8.8 per cent reduction as compared with the crop of 1939.

Spain, alone among the European countries so far reporting, shows a production in 1940 higher than in 1939. The United Kingdom is likely to be the only other European country with an increased production, due to a considerably increased acreage last autumn. Detailed production estimates for 1940 are as follows, with the 1939 figures in brackets. The figures quoted are for bushels.

Roumania, 109,778,000 (136,611,-000); Hungary, 83,664,000 (112, 765,000); Bulgaria, 57,000,000 (71, 155,000); Yugoslavia, 63,360,000 (105,658,000); Italy, 268,225,000

in the second se

Praktisch, hygienisch, zeit- und wassersparend ist dieser einsache Waschapparat.

rat.
Bem es nicht möglich ist, den Waschapparat zu kaufen,
ber kaufe nur den
Kran und löte ihn an
ein passenbes Gefäß.
Der Breis für den
Kran ist 30e; für den
Waschapparat \$1.78

Jacob J. Klassen,
— Box 33 —
E. Kildonan, Man.



Alle Antomobil Arbeiten prompt und gewissenhaft ausgeführt.

(293,945,000) Spain, 121,252,000 (111,773,000); Greece, 34,171,000 (38,291,000); Total 737,450,000 (870,198,000).

#### The Red River Valley

Minnesota — North Dakota

More than 10,000 acres of rich, productive land available for settlement now. Very productive level land at bargain prices.

Mixed farming.

Write to
E. B. DUNCAN
General Agr'l. Dev'l. Agent
Great Northern Railway

St. Paul, Minnesota

Dr. med. H. B. Cpp, B. Sc., M.D., C.M., L.M.C.C. — Der kleine Geburtsbelfer. — Ursprung des Lebens, Schwangerschaft, Entbindung und Kindesernährung. — Allgemeinverständlich und vollstümlich dargestellt. Preis brosch. 85 Cent. Zu beziehen durch den "Boten" und die "Bundschau."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Winnipeg, Man.

#### WINNIPEG MOTORS

Ecke Fort St. und York Ave., WINNIPEG, MAN., Phone 95 370. Bertaufen unsere gegenwärtig auf Lager befindlichen Autos und Truck bedeutend billiger. Auch geben wir Ihnen gute und leichte Zahlungsbedingungen. Die Finanstompanies brauchen wir in den meisten Pallen nicht.

Geschäftsführer: Fr. Riassen.

#### \$400 - Sterbekaffe

| für Bersonen 50 Jahre alt ober jünger. Bahlbar nach Ihrem Tode an Ihre Frau, Mann ober Kinder, oder an Sie direkt, falls völlig arbeitsunfähig, oder bei Veruft von Handen, Augen oder Hühen. Auf turze Beit für nur \$4.00 (Gebühren auf ein Jahr und eine Todesauflage) anstatt von \$7.00 gewöhnlicher Preis. Spart die Agentenkosten, beantworten Sie beigefügten Fragebogen genau und schieden Sie selbsten mit "Woneh Order" für \$4.00 an uns, und falls Ihr Gesundheitszustand gut, schieden wir Ihnen Ihr "Certificate" für mögliche \$400 ohne Verzögerung. — Beschüben Sie Ihre Familiel Handeln Sie sofort!  Win lehten Jahre hatte unsere Gesellschaft keinen Todesfall und folglich keins Auflage. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3hr Alter und Geburtstag?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befdaftigung?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bei Tobesfall an wen gahlbar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jehiger Gefundheitsguftand?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Je trant gewesen? Bann?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Operationen gehabt? Bofür?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chronifc leibend? Boran?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rörperliche Fehler?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ber war ober ift Ihr Aret und feine Abreffe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dürfen wir an ihn um Austunft foreiben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biffen Sie, das falsche Angaben die Berficherung ungültig machen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obige Offerte ift besonders für in Sastatcheman wohnende Bersonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

THE MUTUAL AID SOCIETY

Suite 7 - 325 Main Street

| für unsere Sonntagsschul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Etionen"                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| int differe solutions and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | len,                                                                            |
| gur fuftematifden Einführung in bie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bibel.                                                                          |
| Behrerhefte für Unterstufe (Primary), (Lieine Kinder vor<br>Breis per Biertel au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dem Schulaiter)                                                                 |
| Breis per Biertel gu Behrerhefte für Mittelftufe (Junior-teacher) gu Schillerhefte für Mittelftufe (Junior-teacher) gu Behrerhefte für Derftufe (Junermebiate-teacher) gu Schrerhefte für Oberftufe (Intermebiate-teacher) gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25c.                                                                            |
| Lehrerhefte für Oberftufe (Intermediate-teacher) gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 5c.                                                                    |
| Schillerhefte für Oberfiufe (Intermediate-pupil) gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | δε.                                                                             |
| Bestellungen mit gablung sind zu richten an:<br>THE CHRISTIAN PRESS, LIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TTED                                                                            |
| 672 Arlington Street —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Winnipeg, Man.                                                                  |
| Die "Biblische Geschich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | te                                                                              |
| für mennonitische Elementarschulen — Oberstufe — bon<br>R. Unruh, B. Neufeld (in Reeblen, Cal. gestorben)<br>Seiten stark, in Leinwandeinband ist fertig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ben Religionslehrern<br>und R. Wiens," 208                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
| Der Prels ist: für 1 Eremplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>85                                                                          |
| Die Beftellungen mit Bablungen richte man an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| THE CHRISTIAN PRESS, LIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TTED                                                                            |
| 672 Arlington Street —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Winnipeg, Man.                                                                  |
| The state of the s |                                                                                 |
| Bei Abnahme von 18 Exemplaren und miehr 25 Pro<br>Bei Abnahme von 60 Exemplaren und mehr 283/4 Pro<br>Die Zohlung sende man mit der Bestellung an das<br>THE CHRISTIAN PRESS, LIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ozent Stabatt.<br>UTED                                                          |
| 672 Arlington Street —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Winnipeg, Man.                                                                  |
| Ift Dein Abonnement ffir bas laufenbe Jahr  <br>Dürften wir Dich bitten, es gu ermöglichen? — Wir bre<br>Arbeit. Im vorans von Bergen Daut!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | begahlt?<br>indien as gar weiteren                                              |
| Beftellzettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| The Christian Press, Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mark members                                                                    |
| 672 Arlington St., Winnipeg, Man.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mile impart                                                                     |
| O's Millington Dell Hamilton and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Can <b>ada.</b>                                                               |
| Ich fchide Piermit für:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , Can <b>ada.</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Can <b>ada.</b>                                                               |
| Ich fchide Piermit für:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , Canada.                                                                       |
| Ich schiede Hermit für:<br>1. Die Mennonitische Kundschau (\$1.25)<br>2. Den Trifilichen Jugendfreund (\$0.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , Canada.                                                                       |
| 3ch schide Hermit für:  1. Die Mennonitische Rundschau (\$1.25)  2. Den Thrifischen Jugendreund (\$0.56)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| Ich schiede hiermit für:  1. Die Mennonitische Rundschau (\$1.25)  2. Den Trifilichen Jugendreund (\$0.50)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.59)  Beigelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , Canada.                                                                       |
| Ich schiede hiermit für:  1. Die Mennonitische Rundschau (\$1.25)  2. Den Christischen Jugendreund (\$0.50)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.59)  Beigelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | First: 8                                                                        |
| Ich schiede hiermit für:  1. Die Mennonitische Kundschau (\$1.25)  2. Den Thrifilichen Jugendsreund (\$0.50)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.50)  Beigelegt  Rame  Bost Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | First: 8                                                                        |
| Ich schide hiermit für:  1. Die Mennonitische Rundschau (\$1.25)  2. Den Trifilichen Jugendreund (\$0.50)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.59)  Beigelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Firsh: S                                                                        |
| Ich schiede hiermit für:  1. Die Mennonitische Rundschau (\$1.25)  2. Den Trifilichen Jugendreund (\$0.50)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.59)  Beigelegt  Rame  Bost Office  Shoot ober Kroning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | find: \$                                                                        |
| Ich schiede hiermit für:  1. Die Mennonitische Kundschau (\$1.25)  2. Den Christischen Jugendreund (\$0.50)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.50)  Beigelegt  Rame  Bost Office  Staat oder Froding  Bei Abressenwechsel gebe man auch die alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abresse an.  Abresse an.  Order ober man Order ober "Bostal And knadische "Bost |
| Ich schiede hiermit für:  1. Die Rennonitische Kundschau (\$1.25)  2. Den Christischen Jugendreund (\$0.50)  (1 und L zusammen bestellt: \$1.50)  Beigelegt  Rame  Bost Office  Staat oder Proving  Bei Abressenwechsel gebe man auch die alte  Der Sicherheit halber sende man Bargeld in registrie lege "Band Drati." "Ronch Orber," "Erveis Ronch Rote" ein. (Bon den USA. auch pertonliche Scheds.)  Stamps" bürsen als Zahlung geschicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abresse an.  Abresse an.  Order ober man Order ober "Bostal And knadische "Bost |

